

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



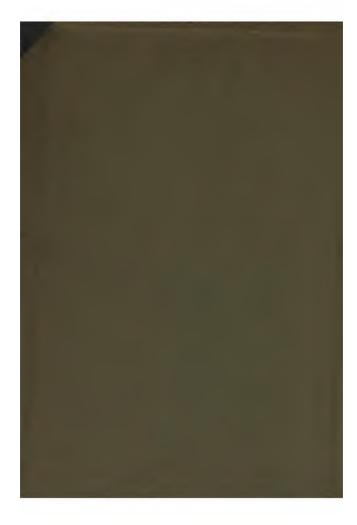

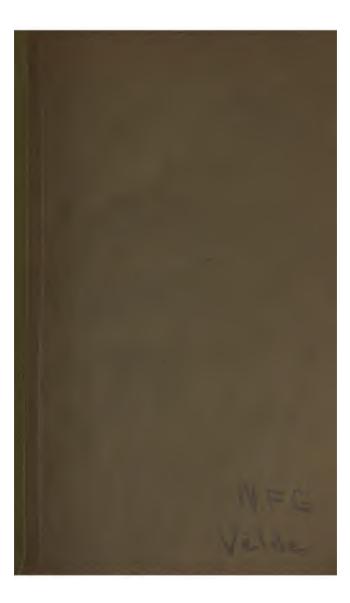

; 

·
.



6597

839-57

S d riften

von

E. F. van der Belde.

Ein und zwanzigfter Banb.

Die Beilung ber Eroberungsucht.

Ein Mabrden in funf Aften.

1 great

1

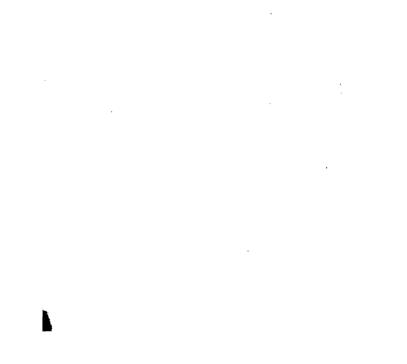

.\*

6597

839-57

S d riften

von

€. F. van ber Belbc.

Ein und zwanzigfter Banb.

Die Beilung der Eroberungsucht.
Ein Mabren in fanf Atten.

Velde

NFG

1

Not in

Die

# Beilung der Eroberungsucht.

Ein Mahrchen in funf Aften,

bon

# C. J. van der Belde.



Dresben, 1827. In ber Arnoldischen Buchbanblung. THE NEW LOCK
PUBLIC LIBEARY

ACTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1808

439918

# Die Beilung ber Eroberungsucht.

Ein Mahrden in funf Aften.

, 

#### Perfonen:

Almanfaris, Königin Bitwe, Regentin von Georgien während der Minderjährigkeit ihres Sohnes. Almanfor, ihr Sohn, Kronprinz von Georgien. Helione, ihre Nichte, Fürstin von Circassien, Braut Almansors.

Giaffar, erfter Begier.

Amru, Telbherr } Erzieher bes Prinzen.

Albebaran, Bauberer.

Beift der Mutter ber Almanfaris.

Unführer bewaffneter Burger.

Hauptleute und Trabanten ber prinzlichen Leibwache.

Sclaven Frauen ber Ronigin.

Stanbe von Georgien.

Bewaffnete Burger und Bauern.

#### Personen:

Almanfaris, Konigin Bitwe, Regentin von Georgien mabrend ber Minderfahrigfeit ihres Sobnes.

Almanfor, ihr Sobn, Rronpring von Georgien.

Selione, ihre Nichte, Farftin von Gircaffien, Braut

Giaffar, erfter Begier.

Amru, Felbherr } Erzieher bes Pringen.

Albebaran, Bauberer.

Beift ber Mutter ber Almansaris.

Anführer bewaffneter Burger.

Hauptleute und Trabanten ber pringlichen Leibwache.

Sclaven Frauen ber Ronigin.

Stanbe von Georgien.

Bewaffnete Burger und Bauern.

#### Perfonen bes erften Traums':

Türken

Ein Aga.
Drei Unterführer.
Ein Rottenmeister.
Arompeter.
Spahis.
Mehrere Sanitscharen.
Febor, ein Bauer.
Marie, bessen Beib.
Seine zwei Sohne.
Seine Tochter.
Der Primat des Dorfes.
Zwei Gehülsen desselben.
Bauern, Beiber und Kinder.
Feldherr.
Hauptmann.
Rottenmeister.
Mehrere Fußtnechte.

#### Perfonen bes zweiten Traums:

Relbberr. Deffen Gefolge. Drei Bauptleute. 3mei Rottenmeifter. Ein Feldargt. Deffen Gebulfen. Landsfnechte. Eifenmann, ein Burger. Deffen Frait. Conftans, beffen Sobn Mrenb Mecruten. Mehrere Therefe, Braut bes Conftans. Eltern, Rinder, Beiber, Braute ber Recruten. Ein Spion. Erofigefindel. Keindliche Kuffnechte.

## Perfonen bes britten Traums:

Tartar. Chan.
Barak
Timur
Olug
Myrfa's.

Mehrere

Der Bezier des Chans.

Drei Hauptleute der Tartarn.

Drei mongolische Hauptleute.

Tartarische Krieger.
Ein vornehmes chinesisches Weib.

Mehrere Mandarinen.

# Erfter Aft.

Saal mit Trophaen und Schlachtgemalben.

Almanfaris auf einem Copha figend, in tiefem, ichwermuthigem Nachdenten. Delione tritt eben ein. Ein friegerifder Maric verhalt in ber Jerne.

#### Belione.

Noch inmer in bem ichweren, truben Sinnen? Seh' ich Dich nie mehr heiter, theure Mutter? Almanfaris.

Ach, nie mehr! — nie mehr! Lerne Dich nur balb an mein bethrantes bleiches Angesicht. gewohnen!

#### Belione.

Barft Du boch auf bem Balcon mit mir geblieben, als die Leibtrabanten hinaus jest zogen zu der Krieges: Uebung; gewiß, das hatte stegend Dich erheitert. Die hohe, stolze Schaar in ihrer Kraft, so troßig festgeschlossen, wie zum Angriff, bie schonen Rosse, die den Stolz der Reiter zu theilen schienen, weiße Reiherbusche, die Führer schmudend, und der Helme Glanz, Der Sabel Blitz, der Spieße drohend Kunteln — Almansaris.

Ein Kind wie Du, sieht an dem Stahl den Glanz, boch nicht das Blut, das bald ihn färben kann, das — sieht der Mutter bange Sorge nur. Helione.

Und an der Spige nun Dein Heldensohn! Die goldne Rustung übersah ich leicht, sein Auge bliste unterm Helme schöner, als an dem Reiherbusch der Diamant! Der leichte Anstand und die sichre Krast, mit der er kuhn sein baumend Roß bezwang; und als er nun die Damascener Klinge wie Wetterstrahl der Scheid' entstiegen ließ, sein Rus erscholl, das Ganze sich bewegte, wie zog mich's da hinunter zu den Kriegern, um-unter ihm mein leichtes Roß zu tummeln, den Sabel in der schwachen Hand zu schwingen.

Almanfaris (traurig lächelnb). Du schwarmft!

Belione.

Ja, Mutter, ewig mahr ist's! Bolltommen schon ist nur der Mann in Baffen. Du sahft ihn nicht!

Almansaris.

3ch fah' ihn, und ich weinte!

Belione (befremdet).

Du bist wohl frank?

Almanfaris.

- Sa, meine Tochter, hier!

(auf das berg beutenb)

Zum Eode!

Belfone.

Geltsim, in dem schonen Zeitpunkt, wo alles sich zu einer Luft vereint, wo Deiner Kinder, Deines Reiches Glück auf immer sich begründet, wo dem nahen, ersehnten Krönungsest des eblen Sohnes, wo unserm Myrthen: Tag ein treues Volk entgegen jauchtt —

#### Personen:

Almanfaris, Königin Bitwe, Regentin von Georgien während der Minderjährigkeit ihres Sohnes. Almanfor, ihr Sohn, Kronprinz von Georgien. Helione, ihre Nichte, Fürstin von Circassien, Braut Almansors.

Giaffar, erfter Begier.

Amru, Felbherr } Erzieher bes Pringen.

Albebaran, Bauberer.

Beift ber Mutter ber Almanfaris.

Unführer bewaffneter Burger.

Hauptleute und Trabanten der prinzlichen Leibwache.

Sclaven Frauen ber Ronigin.

Stanbe von Georgien.

Bewaffnete Burger und Bauern.

#### Perfonen bes erften Traums':

Türken

Ein Aga.
Drei Unterführer.
Ein Rottenmeister.
Trompeter.
Spahis.
Mehrere Janitscharen.
Febor, ein Bauer.
Marie, bessen Weib.
Seine zwei Sohne.
Seine Zochter.
Der Primat des Dorfes.
Zwei Gehülfen desselben.
Bauern, Weiber und Kinder.
Ballachen

Ballachen
Rottenmeister.
Mehrere Fußtnechte.

## Perfonen bes zweiten Traums:

Deffen Gefolge. Drei Bauptleute. 3wei Rottenmeifter. Ein Feldargt. Deffen Gebulfen. Landsfnechte. Eifenmann, ein Burger.

Deffen Frait.

Conftans, beffen Cobn

Mrenb

Relbberr.

Mebrere

Therefe, Braut bes Conftans. Eltern, Rinder, Beiber, Braute ber Recruten.

Ein Spion.

Erofigefindel.

Keindliche Kuffnechte.

## Perfonen des dritten Traums:

Tartar: Chan.
Barat
Tim ur
Olug
Myrfa's.

Mehrere

Der Bezier des Chans.

Drei Hauptleute der Tarfarn.

Drei mongolische Hauptleute.

Tartarische Krieger.
Ein vornehmes chinesisches Weib.

Mehrere Mandarinen.

# Erfter Aft.

Saal mit Trophaen und Schlachtgemalben.

Almanfaris auf einem Copha figend, in tiefem, schwermuthigem Nachdenken. helione tritt eben ein. Gin friegerischer Marich verhaut in der Ferne.

# Belione.

Noch inmer in dem ichweren, truben Sinnen? Seh' ich Dich nie mehr heiter, theure Mutter? Almanfaris.

Ach, nie mehr! — nie mehr! Cerne Dich nur balb an mein bethrantes bleiches Angesicht. gewohnen!

#### Belione.

Barft Du boch auf bem Balcon mit mir geblieben, als die Leibtrabanten hinaus jest zogen zu ber Krieges: Uebung; gewiß, bas hatte stegend Dich erheitert. Die hohe, stolze Schaar in ihrer Kraft, so troßig festgeschlossen, wie zum Angriff, bie schonen Rosse, bie ben Stolz ber Reiter zu theilen schienen, weiße Reiherbusche, bie Führer schmudend, und ber helme Glanz, Der Sabel Blig, ber Spieße drohend Funkeln — Almansaris.

Ein Kind wie Du, sieht an dem Stahl den Glanz, boch nicht das Blut, das bald ihn farben kann, das — sieht der Mutter bange Sorge nur. Belione.

Und an der Spike nun Dein Heldensohn! Die goldne Rustung übersah ich seicht, sein Auge bliste unterm Helme schöner, als an dem Reiherbusch der Diamant! Der leichte Anstand und die sichre Kraft, mit der er kuhn sein bäumend Roß bezwang; und als er nun die Damascener Klinge wie Wetterstrahl der Scheid' entsliegen ließ, sein Ruf erscholl, das Sanze sich bewegte, wie zog mich's da hinunter zu den Kriegern, um unter ihm mein leichtes Roß zu tummeln, den Sabel in der schwachen Hand zu schwingen.

Almanfaris (traurig lächelnb). Du fcmarmft!

Belione.

Ja, Mutter, ewig wahr ist's! Vollkommen schon ist nur der Mann in Baffen. Du fahst ihn nicht!

Almanfaris.

Ich fah' ihn, und ich weinte!

Belione (befrembet).

Du bist mohl frank?

Almanfaris.

Ja, meine Tochter, hier!

(auf bas Ders beutenb)

Bum Eobe!

Belfone.

Geltsim, in dem schonen Zeitpunkt, wo alles sich zu einer Lust vereint, wo Deiner Kinder, Deines Reiches Gluck auf immer sich begründet, wo dem nahen, ersehnten Krönungsest des eblen Sohnes, wo unserm Myrthen: Tag ein treues Volk entgegen jauchst —

Almanfaris (ausbrechenb).

Ach, jammern wurd' es laut, bas arme Bolt, wenn es fein Schickfal mußte! Belione (gefrantt).

Nun wahrlich, Fürstin, Du bist rathselhaft. Dem murd'gen Sohnegonnst Du nicht die Krone? Almanfaris (mit Ernft).

Genug, mein Rind, bes Weibes Liebe acht' ich. Du lerne auch die Mutterliebe ehren! Beiß liebt das Weib, doch glubend liebt die Mutter den einz'gen Sohn, den manche Zugend sthmuckt.

Belione.

O, alle zieren ihn im schönen Kranze! Almansaris.

Mur eine nicht, die hochfte, die Entsagung.
Das helle Licht hebt fickrer nur den Schatten.
Die Mutter, für des Sohnes Lefter blind,
liebt ibn nicht mahr.

Belione, ....

Er, Lafter? - Dimmermehrling in in bei

Der edle, ftolge, lowentighne Jungling langue

Almanfaris, ....

Du schilderst ihn und meines Gromes Quelle.

Der Low' ift fuhn und stolz und brullt — nach Raub,

und wer dem Rauber wehret, ben zerreißt er. Selione.

Verfteh' ich Dich -?

Almanfaris.

Siehst Du nicht, sanfte Seele, daß mein Sohn Krieger ist, und nichts als Krieger?

- Belione.

Er Rrieger nur? Er liebt die Friedenstunfte. Almanfaris.

Ja, wenn sie selavisch seinen Zwecken frohnen. Den Ackerhau, der Roß und Krieger nahrt, das hie Mordgewehre schmiedet, die Weskunst, die ihm Wall und Mauern baut und den Seschüchen ihre Bahn berechnet, auch die Seschücht', in deren blut'gem Buche er glücklich großer Räuber Thaten lies't, die Dichtkunst, die den seisen Lorber willig um ihre Scheitel slicht. Siehst Du es nicht, daß seine Hand nur nach der Krone greift, um sürchterlich des Krieges Blutpanier

au schwingen über biesem killen Lande? Die Waffenubung nur ist ihm Erholung, Krieg ist ihm Lebenszweck und Königspflicht. D! Schreckens: Zeiten seh' ich ahnend kommen! Sieh dort die Segens: Gegend vor Dir liegen, des edeln Feldbau's emsiges Bewegen, die fetten Wiesen mit den Heerden, dort die reichen Saaten, freundlich stille Hutten; sieh in der Stadt der Burger reges Treiben, den Strom voll Segel mit des Auslands Sutern.

und alles frohlich durch einander wimmelnd, und diese Missionen ruhig, glücklich! und — eh' das Jahr, das in des Friedens Sonne

so schon heraufftieg, finkt, o hoher Ormuzd! ba modert schon der Manner Kern im Schlachts feld,

bie Saaten find zerftampft, bie Sutten brennen, und von der Stabte Trummern fcvei'n zum himmel

die Greife, und die Witwen und die Baifen!
(fie verbult das Geficht.)

Belione (erfcittert).

Du schilberft gräßlich; boch gerechter Krieg ift ehrenvoll. Es ziemt bem Muth bes Mannes, bas Schwert zu schwingen für bas Baterlanb. Almansaris.

Serechter Arieg? Ich kenne einen nur! es ist ber Arieg ber Selbstvertheibigung; wenn sich ein Volk erhebt in seiner Araft, ben angebornen Herrscher an der Spiße, um von dem starken Nacken abzuwerfen das Eisenjoch des fremden Unterdrückers, nicht übermuthig Retten schmieden will sur fremde Volker, wenn es weiter nichts erkämpfen will, als Eigenthum, und Ehre, und Sprach', und seiner Herrscher alten Stamm, und seine Freiheit unter Urgeseßen. Der Ariea ist beilig!

Belione.

Und Dein Sohn? Almansaris.

Er hat

ju foldem Rriege leiber feinen Grund. Georgien zollt feinem fremben herricher, gehorcht ben eignen Furften und Gefegen, und Rrieg muß feyn, brum will mein Sohn erobern! Selione.

Erobern?

Almanfaris.

Ja, er will bas eigne Volt, bas ihm vertraute, auf die Schlachtbank führen, um fremde Nationen zu zersteischen, um auf Ruinen huld'gen sich zu lassen, aus keinem Grund, als aus dem Recht des Stärkern.

um weiter bann ben Selbengang zu gehn, bis ihm die ganze Erde zinsbar ift, wenn nicht schon früher ber versöhnte Ormuzd bie blut'ge Geißel seines Borns zerbricht.

Belione.

D, solcher Blutplan ist Almansorn fremd! Ein Sclave fommt.

Oclave.

Siaffar, der Bezier!

Almansaris.

Er ift willfommen.

(Gelave ab.)

Er wird Dir Schrecklich jeden Zweifel lofen.

Der Bezier Giaffar tommt. Almanfaris (zu ihm).

Saft Du Gewißheit?

Giaffar.

Leider, wie ich bachte.

Am Morgen nach bem Kronungtage bricht ber junge herrscher mit bem heere auf, bem Persertonig Jran wegzunehmen.

Almansaris.

O ewig Licht, dem machtigen Monarchen, von seinen Unterthanen angebetet, gefürchtet von den Nachbarn! Und der Vormand?

# Giaffar.

Den hat der weise Sadi wohl ersonnen, nicht einen nur, die Menge soll gewinnen; Grenzstreitigkeiten, Sandel um die Bolle, gestörte Schiffahrt und versagtes Recht.

Almansaris.

Der Perfer: Schah hat nie boch Recht verfagt? Giaffar.

O ja, er hat. Des Prinzen Leibtrabanten befuchten jungft ein perfifch Grenzborf, mo

sie solch' emporend übermuth'gen Frevel
getrieben, daß das Bolf zum Schwerte griff.
Es blieben zwei Trabanten todt, die andern
entsich'n mit Mühe. Als der Prinz das hört,
ihm gilt der Krieger alles, nichts der Wensch,
verlangt er wuthend jenes Dorfs Vernichtung.
Doch bitter weis't der Perser ihn zuruck.

Almanfaris.

Und fonft fein Grund?

Giaffar.

Ja, bie bequeme Lage, bie es zum Beile beiber Reiche nothig, ja unentbehrlich macht, bas schone Iran auf immer mit Georgien zu vereinen, ben Stoff zu kunft'gen Kriegen zu vertilgen. Der weise Sabi hat es schon bewiesen: Almansor zuckt aus reiner Menschenliebe ben Sabel über Persien.

Almanfaris.

Mun - Tochter?

Belione.

Beh', bag Du Recht haft! (ju Giaffar) Aber tonnteft Du

burch Deine Beisheit feinen Plan nicht anbern? Gewicht'ge Grunbe, milbe vorgetragen —

### Giaffar.

Der Prinz kennt keinen Grund als seinen Billen. Ich bin nicht Krieger, mich verachtet er, mich haßt er, weil ich stets zum Frieden rieth. Und bennoch hab' ich oft und warm gesprochen. Bergebens! Dieser Schaden sicht zu ties. Die Ungluckswahl der prinzlichen Erzieher gab für das ganze Leben ihm die Richtung. Der wilde Amru und ber feile Sadi, um höher stets zu steigen, zundeten im jungen Perzen an die Kriegerlust, und diese lodert, — bis Georgien zur blut'gen, trummervollen Wuste wird.

Belione.

Sa, ichredlicher Prophet!

Almansaris.

Er rebet mahr, und wehe uns, ich finde keinen Ausweg. — Du Urquell alles Lichtes, großer Ormuzd, fend' einen Strahl aus beiner ew'gen Klarbeit! (Ein weißheller, langanhaltenber Blig mit einem fterfen Donnerfdlage. Alle ftehn betaubt. Paufe.)

Ein Sclave fommt.

Oclane.

Im Vorsaal steht auf einmal jest ein Greis, seltsam gekleidet, ohne daß die Wachen ihn im Vorübergeh'n bemerkt. Er bittet mit Ehrfurcht um Gehor.

Ulmanfaris.

Jest nicht.

Oclave.

Er fagt,

hochwichtig sen, was er Dir vorzutragen, für Dein' und Deines Reiches Wohlfahrt, und tein Aufschub möglich.

Almanfaris (nad furjem nadbenfen). Dun, fo laß ihn fommen!

Der Sclave geht ab, lagt Albebaran ber, ein, und entfernt fic bann wieder.

Mibebaran.

Der Ruf von Deinem milden herricher: Sinn, von Deinen Mutterforgen, Konigin, treibt mich zu Dir vom fernen Ganges: Ufer. Ich bin ber Magier Albebaran, und fomme, meine Dienste Dir zu bieten. Almanfaris.

Ich danke freundlich fur den guten Willen; boch feh' ich nicht, wie Du mir nugen konnteft. Ich — Geelen wandeln kann kein Zauberftab!

Meinst Du? Entferne die Umgebung, und ich zeige Dir, was meine Runst vermag.
Almanfaris (jurchtam).

Mit Dir allein?

Mibeharan.

Du fürchtest Deinen Better?

Wohl, follt ihr nicht hinaus, so schlummert ein!

(Er beriihrt Selion en und Giaffar mit bem Stabe. Gie finfen nieber und folafen.)

Begehre nun ein Bunder meiner Runft.

Ulmansaris.

Laß mich den Schatten meiner Mutter feh'n. (Paufe.)

Aldebaran.

Entschwing' bich, Geift, bem ew'gen Straf: lenmeere!

(Er fomingt ben Stab. Der Gaal wird dunfel. Darmonica . Accorde. Eine weißleuchtende, gefronte Leichengestalt finft von oben herab.)

Almanfaris (auf die Aniee finfend). D, meine theure Mutter!

### Beftalt.

Erau dem Starken, bes Stimme mächtig über Graber bringt. Ich segne Dich mit Mutterlieb' und Freude, in Dir ist Friede, und Du willst den Frieden!

(Gie verfcmindet nach oben, die Arme fegnend ausgebreitet, unter harmonica Tonen, die fanft verhallen. Paufe.)

Almanfaris (erichittert aufftebenb). Ja, Du bift machtig, blind vertrau' ich Dir! (Paufe.)

Erfulle noch mir eine fuhne Bitte.

### Aldebaran.

Ich lese sie in Deiner Seele. Du begehrst die Zukunft von Georgien, begehrst des Sohnes kunftig Loos zu schauen. So ist der Sterbliche! Stets greift er weiter, als ihm beschieden ward; boch Deine Absicht ift rein, wie Deine Seele, Du follft schauen. Du nahes Kunftig, manble bich jum Jest!

(Er fowingt ben Stab. Der Saal wird dunfel. Im hintergrunde bilbet fich ein foloffaler, heller Kreis, in dem man, wie in einem Spiegel, einen Saal fieht. In diesem fleht ein Thron, mit Leibmache umgeben. Auf ihm figt Alman sor mit Rrone und Bepter im Purpur. Große des Reichs hulbigen. Bolf hebt die Arme auf. Man hört, aber sehr schwach, Jauchzen, Trompeten und Paufen. — Pause.)

# Almanfaris.

Das ist des Sohnes nahe Kronungfeier.

(Gie tritt naber. Paufe.)

Ich hore Jauchzen nur — ber neuen Sonne, die an Georgiens Horizonte aufgeht; boch niemand scheint bes Segens zu gedenken, ben die hinabgesunk'ne spendete.
Die Undankbaren!

Albebaran.

Schwinde, Mebelbild,

und mache Raum bem fpatern Runftig!

(Die Krönungfeier verschwindet. Man fieht im Kreise eine freie Segend. Im Borgrunde ein Belt mit Almanforn und einigen Feldherren. Unter faum hörbarem Marich von Blase Instrumenten und Trommeln giehen Kriegerschaaren ju Juß über den

hintergrund. Man fieht bie Paniere von Georgien. Almanfor fieht fich ben Bug an.)

Almansaris.

Ba!

Das ift ber Ungludezug nach Perfien!

Ja mohl der Ungluckszug! Berschwinde, Bild! (Es geschiebt.)

Saft Du auch Muth, bas Lette noch zu schauen? Almanfaris.

Es gilt dem Reich und meines Sohnes Gluck! Albebaran (ben Stab fowingenb).

# Erfcheine, Ende!

(Die vorige freie Gegend. Man hort fehr leife jum Angriffe blafen und trommeln. Rurges Gefecht zwifchen perfifchem und georgischem Jugbolf. Die Georgier flieben, die Perfer fegen nach. Der Rreis, in dem Todte und Biervundete liegen bleiben, wird von Rampfern leer. Alman for fommt verwundet, von Golbaten feines Deeres geführt, die fich schilderen umfeben und flieben. Er steht allein da, und fallt verzweifelnd in fein eignes Schwert.)

Almanfarts.

Ormuzd, weh', mein Sohn! Albebaran.

Du haft genug gesehn. Berschwinde, Bild! (Der Rreis verschwindet.)

Almanfaris.

O, weiser Zaub'rer, muß es also kommen, und stehr es so unwiderruflich in bem Buch ber Zukunft?!

Albebaran.

Sia, wenn bas Setriebe bes Schickfals hemmet feine macht'ge hand.

Almanfaris.

D fo beschwör' ich Dich! Leih Deine Sand! Albebaran.

Des Prinzen Heilung ift ein ihmer Problem. Leicht kann ber allzuweichen Mutterliebe bie Siffe schlimmer als bas Uebel bunken.

Mlmanfaris.

Wenn Du ihm zeigteft, mas ich jest gefehn?

Aldebaran.

Er wurde alles Sankeleten schelten, mich ben Betruger, ber in Deinem Solbe. Er will die Bahrheit weber sehn noch glauben. Sein Berz ist schon verwildert und verfinstert, drum muß das Licht mit sch merzlich er Gewalt sich Eingang bei ihm bahnen. Billft Du bas?

### Almanfaris.

Nur, wenn ich muß. Doch will ich noch vorher einmal versuchen, mas der Mutter Wort, was der Geliebten Bitten wohl vermögen.

#### Mibebaran.

Sie find ihm Worte nur, bewegte Luft. Die falsche Ruhmsucht liebt nichts ausser fich. Indes versuch', und wenn die lette Bitte umsonst verhallt, dann rufe mich jum handeln!

(Er verfinft unter Donner und Blig.) (Glaffar und Delione erwachen. Rriegerifcher Marich in ber Gerne, Der naber tommt.)

# Giaffar.

Bas war mir boch? Die schlief ich sonst im Divan.

# Selione.

Wo ist der alte Mann? War es ein Traum? Almansaris.

Balb follt Ihr alles wiffen. Sorch, mein Sohn tehrt mit dem Beer zuruck jeht von der Uebung. Drum fort in mein Gemach, uns zu berathen! Auf Dich bau' ich am meisten, Belione; es hat die Liebe Lowen ja gebändigt.

Ha, wenn es Dir gelang', ben Delbaumzweig in Deinen keuschen Myrthenkranz zu flechten! Es will die Mutter thun, was sie vermag; doch ist sein stolzes Herz unüberwindlich, bann tritt des Landes Mutter an die Stelle. Und wenn das Fleh'n der Braut, der Mutter Ebranen

thm nicht ben Felfensinn erweichen, bann, bann gebe ich ihn dir, Albebaran, und sollte ich ben einzigen Sohn verlieren; benn wer nicht fühlt, ber barf auch nicht regieren!

(ab mit Giaffat und Delione.)

Cabi von ber Geite, Amru vom haupteingange fommend, begegnen fic.

Sabi.

Dun, schon jurud vom Baffenspiel?

Amru.

Ja wohl

vom Spiel, woran sich bas gekrönte Rind nicht fatt kann spielen, und gleich grämlich wird, wenn alles nicht nach seinem Ropse geht.

Sabi.

Bas ist gescheh'n?

Amru.

Mur das Gewöhnliche.

Der Pring war wieder fturmifch, unzufrieden, so herrifch. Sat er mich boch ausgescholten, mich, feinen Felbherrn, feinen alten Lehrer, für einen Kehler, ben er felber machte.

Gabi.

Ja, herrisch wird er!

Amru.

Hore, weiser Sabi, es will mich doch bedünken, daß wir beibe so ganz vollständig weise nicht gewesen. Wir haben beid' uns treu die Hand geboten, ben Selden in dem Prinzen auszubilden, um, seinen Leidenschaften schmeichelnd, dann hoch über Allen, neben ihm zu stehn. Mun, Ahriman sey Dank! er ist's geworden. Er ist so ganz ein Held, daß für den König und für den Menschen gar nichts übrig bleibt. Doch etwas übersah'n wir in der Rechnung.

#### Gabi.

### Das mare?

#### Amru.

Beiser Sabi, und das fragst Du? Daß er für uns, für seine treuen Lehrer, stetswährend Liebe, Dank und Achtung hege. Wer bürgt uns sonst, daß wir nicht plöslich fallen?

Wir haben einen Tiger groß gezogen, ber uns am Ende felbst gerreißen fann.

### Sabi.

Die Gut' und Dankbarkeit sind Schwichen nur. Wir wollten einmal unsern Zögling stark. Und bennoch fürcht' ich für uns beibe nichts. So lang' er uns bedarf, wird er uns halten. Noth heißt das feste Band, das Menschen eint. Amru.

### amru.

Ja — halten — aber achten! Gieh', ba ftedt es!

Ich will so hoch stehn, daß ich fuhn den Fuß auf Andrer Nacken setze; aber nimmer will ich dem Hoheren zum Schemel bienen, und wenn's der König mare! Sabi (faceinb).

Suter Amru,

ba habre mit dem Schickfal, daß es Dich nicht selbst zum König schuf, denn — unter ihm erkaufen Alle das rein menschliche Vergnügen, Andere zu treten, mit der Schmach der Tritte, die von oben kommen! Almansor im Kriegerschmuck, mit einem Gefolge von Sauptleuten, tritt ein.

Almanfor.

Micht ganz zufrieden war ich mit der Uebung. Die morgende wird, hoff ich, besser seyn, damit das, was Ihr spielend hier gelernt, sich ruhmlich zeige auf dem Feld der Ehre. Entlassen, bis auf Amru und auf Sabil

(Das Gefolge geht ab.) Almanfor (fich fegenb).

haft Du des Angriffs Plan vollendet, Amru? Amru.

Ich bring' ihn Dir.

(Er giebt ihm eine Rolle.)

Almanfor (fefend).

Recht gut, wie ich gewollt; fo muß ber Sieg uns fronen.

Amru.

#### Amru.

Mber Menfchen

wird es auch koften, mit der ganzen Maffe des Feindes Saufen aufzurollen.

Mimanfor.

Freilich,

doch ohne Blut baut sich fein Siegeshogen. Amru.

Und in die Lange halt Georgien es mit dem großen Perfer, Reich nicht aus.

Almanfor.

Dafür sorgt schon ber neue Grofvezier.

Sein Plan ift fraftig, wohl durchdacht, er muß jum Ziele fuhren. Ift nur Alles Krieger,

vom Anaben bis zum abgelebten Greise, befreiet nicht Geschäft, nicht Wissenschaft, bann fließt die Menschenquelle unerschöpflich

fo lange nach, bis Persien gefallen. Das liefert bann bie neue Menschenmasse.

wenn wir ben Bug nach hindostan beginnen. Der nachsten Butunft bin ich schon gewiß.

Ber nachsten Zutunft bin ich schon gewiß. 3ch baue auf mein Deer, von mir gebildet,

XXI.

und auch auf Dich, am meisten auf mich selbst. Bur fernen Zukunft will ich jest mich wenden.

Saft Du ben Plan zur Bilbung unfrer Jugend?
Sabi.

Sier ift er, Berr.

(gibt ihm eine Rolle.)

Almanfor (fief't).

Da find' ich Manches boch, bas mir entbehrlich icheint. Bozu die Sprachen?

Gabi.

Sie binden in entleg'nen himmelstrichen ben Menschen freundlich an den Menschen und erleichtern die Eroberung dem Steger.

Almanfor.

Es ift bes Unterjochten erfte Pflicht, bes Siegers Sprache emfig ju erlernen. — (er fiebt, bag fich Amru gefett bat; ernfthaft) Du fibeft, Amru?

Amru (aufftehend).

. herr, ich mar ermubet.

á

9

Almansor.

Wenn Du ermubet bift, so geh' nach Saufe.

Bei seinem herrn macht man sich's nicht bequem.

(indem er wieder fortiles't)
Und hier, wozu so viel Religion?

#### Sabi.

Den Anaben fruh an Chrfurcht zu gewöhnen, bie er bann überträgt auf seinen Konig.

# Almanfor.

Die lehrt ihn schon die krieg'rische Erziehung, wenn aus der Schul' ein Lager wird. Ich hasse die Frommelei. Sie gibt so manchen Grundsat, und macht bedenklich, unbrauchbar zu Manchem. Der König und der Feldherr sey der Gott, zu dem die Jugend kunstig betet. Was einst der gebietet, das sey Recht und Pflicht, und nichts Verbrechen als der Ungehorsam. Dier muß gestrichen werden, weiser Sadi. Die Meskunst und die vaterland'sche Sprache, die Erdbeschreibung und die Krieges: Uebung, auch die Seschichte, aber nur mit Auswahl. Das ist genug, so bild' ich eine Pstanzung, in der mir meine Welterob'rer wachsen.

Ein Sclave fommt.

Die Ronigin Regentin!

Almanfor.

Meine Mutter!

Bu ungeleg'ner Beit! - Gie ift willfommen. (Celave ab.)

Sie wird mich bitten, lehren, warnen wollen. Es ift der bitterfuße Ocheibekuß, ben fie ber Berrichaft gibt.

Der Sclave öffnet der Königin Almanfaris bie Thur und geht bann ab.

### Mimanfaris.

Wein theurer Sohn, es naht die Zeit, in der die goldne Burde von meinem Saupt auf Deinen Scheitel sinkt. Die Rechenschaft, wie ich für Dich geherrscht, gibt Dir Dein blühend Land, Dein glücklich Volk. Deshalb davon kein Wort. Verlangst Du Zahlen, Berichte, wird mein alter Freund Siaffar Dir Rede stehn. Ich habe wichtiger mit Dir zu sprechen, doch mit Dir allein.

Almanfor (zu Amru und Gabi). Entlaffen!

(biefe geben ab.)

Rebe, meine theure Mutter! Ich bin entzuckt, so fern Du Bunsche haft, die sich mit meiner Konigspflicht vertragen.

Almanfaris.

Ich glaube, ja. Mir ist die Kunde worben, baß Du bas Perfer-Reich mit Krieg bebrohst.

Almanfor.

Die Kund' ist wahr.

Almanfaris.

O, mein geliebter Sohn!
Ich unternehm' es nicht, bes Krieges Elend,
bas grenzenlose, Dir zu schilbern; ach,
bes eitlen Ruhmes Stimme übertont
in Deiner Brust ber Menschheit Jammerklagen!
Drum red' ich nur von ben Gesahren, bie
selbst Deinem einz'gen Gut, dem Ruhme, drohn.
Den macht'gen Perser: Schah willst Du bes
friegen?

Bielleicht haft Du der Ueberraschung Bortheil. Doch zweifelft Du: er biete alles auf,

bem Rauber: Einbruch fraftig zu begegnen? Sprichft Du ihm Felbherrn ab mit Felbherrn: Geift?

Rehlt feinen Beeren Tapferfeit und Bille? Und glaubst Du nicht, daß fie ber tuhne Duth noch macht'ger fvornen wirb, als Deine Golbner, ba autes Recht auf ihrer Seite ficht? Bergageft Du bie macht'gen Bundgenoffen. bie Versten hat, und schnell noch werben fann, wenn bie Gefahr, bie Allen von Dir brobt. auch feinbliche Gemuther fühnt und einet? Wenn, wie bie Landbewohner fich verbunden, ben Lowen zu befampfen, ber bie Beerben gerriß, gang Affen bie Kriegesfahne erhebt jum beil'gen Rampfe wider Dich ; wenn bann allein Du baftehft gegen Alle, bas Blatt fich wendet, und, fatt zu erobern, Du aus dem Bater, Reiche flieben mußt? -Mimanfor.

So traut Ihr es bem eig'nen Sohne gu, bag übermunden er noch leben wollte?

Almanfaris.

Und wenn bes Sieges mantelmuth'ge Sottin

Dich auch im ungerechten Kriege front, was haft Du bann, um welchen Preis erkauft? Das Leben Taufender und ihrer Kinder, des Landes Reichthum, in dem Kampf ver: fcwendet!

Das ift ber theure Preis — und ber Gewinn, ach, ein verheertes, ausgesog'nes Land, bas im Gegeim bem neuen Konig flucht!

# Almanfor.

Es mag mir fluchen, wenn es mich nur furchtet!
(Almanfaris tritt entfest jurid.)

# Almansor.

Der Menschen Ansicht ist verschleden, Mutter! Ich glaube für des Landes Wohl zu wirken, wenn ich es andern Völkern furchtbar mache, und seine Grenzen andre und erweitre. Natürlich scheint mir meine Nechnung richtig, und war' sie falsch, so zahlt mein Königsblut. Ich werde Dich, Du mich nicht widerlegen, das sen für jest und immer abgethan!

Almansaris (sebend).

Mein Sohn -

Almansor.

Genug!

Almanfaris.

Es gilt bem Glad bes Bolts.

(fie ftilrat por ibm nieber)

Bu Deinen Fußen flehet Deine Mutter um Krieben fur Dein Land!

Almanfor.

Ha, welche Thorheit!

(er hebt fie auf.)

Almansaris.

Du gemahrft?

Ulmanfor.

Ein thorig Bitten nimmer! Mein Wollen ist burchbacht, gepruft, gereift; jest ist's Entschluß, und der steht ewig fest, wie dort der graue Caucasus. Verschone!

Almanfaris (für fic).

Roch ein Versuch, ber lette, Belione!

Selione fommt, reizend gefomudt, fic freundlich Almanforn nabernd.

Almanfor (ihr entgegen eilenb). Ba, meine Braut!

Selione.

- O, mein Almansor!

(Gie umarmen fic.)

Almanfor.

Himmel,

wie bist Du reizend, und wie bin ich selig!
Ja, Liebe ist des Ruhmes einzige
und wurd'ge Nebenbuhlerin. D, daß ich
allmächtig nicht die Tage kann vernichten,
die zwischen mir und meinem Glücke liegen!

Belione.

Liebst Du mich, mein Almanspr?

Welche Frage!

Doch Frag' und Antwort sind so sus. Ig, Theure!

ich liebe Dich, wie meines Baters Segen, wie meiner Mutter Ehr' und meinen Ruhm. Belione.

So mage Liebe benn sich fuhn an Liebe! Noch ist die Zeit, wo eine schone Stunde die Bunsche Deines Volks die meinen front. Haft Du die Morgengabe schon ersonnen, die, nach ber Bater Sitte, Du ber Braut am ersten Chemorgen schulbig bift? Ich wette: noch haft Du nicht d'ran gedacht! Almanfor.

Wohl möglich ift's, so manche Vorbereitung zu ernster Pflicht hat mich bie sufie Pflicht vergessen lassen.

Belione (järtlich).

gleich jett, bie schonfte aller Morgengaben! fie tofte nichts Dich, als ein freundlich Ja!

Almanfor (ploglich furchtbar ernit). Ich ahne, Belione! Sprich nicht weiter, Du fennst mich nicht! Belione (fich mit bem bochften Ausbrud ber Liebe an ibn fcmiegenb).

Sib Deinem Lanbe Frieden!

Almanfor (jornig).

Ba! fort von mir!

Belione (erfcreden).

Almanfor!

Almanfor.

Das ift also.

Wie? glaubt benn meine weise Mutter, baff ich die Verschwörung nicht durchschaue? Hofft sie durch Spiegelsechterei mit Herzgefühlen den Eisenwillen mir zu schmelzen? Madchen, ich siebe Dich, Du weißt es, drum verzeih' ich, daß Du zum Wertzeug Dich gebrauchen ließest, doch mein Vertrau'n hast Du auf lang' verloren, und wehe Dir, wenn Du noch einmal wagst, in meine Rader störend einzugreisen!
Sie greisen Dich, sie ziehen Dich hinein, Dein Lehensgluck zermalmend!

(er zieht ein Portrait aus dem Bufen)
Sieh' Dein Bilb.

Es hat die Kunst die Reize der Natur noch einmal neu geschaffen, das bist Du! Das ist die schone Stirn, die dunkle Locke, das Wunderaug', in dem des Geistes Hoheit, der Seele Reine und des Herzens Glut zu einem Sonnenglanz zusammenstießen. Nicht blos das Sichtbare, der Kunstler schuf

bas Unsichtbare auch, Dein inn'res Ich. Er fit bas schönfte Kleinob meines Schahes, und hing bisher auf meinem Herzen. Nun, wie ich dieß Bild zerschmettre und zertrete, (er wirst das Portrait auf die Erde und zertritt es) so will ich, wagst Du den Versuch noch einmal, mich zu beherrschen, auf mein Handeln ein zu wirken durch den Mißbrauch Deiner Reize und meiner Liebe, in dem schwachen Herzen Dein holdes Vild auf ewig auch vernichten!

Belione.

Beh' mir! bas traf mein Berg!

(fie finft in Dhnmacht.)

Almansaris.

Albeharan!

Albebaran fleigt unter Donner und Blig aus

Du haft gerufen, Fürstin?

Mimanfor.

Mutter, mie?!

Die Solle rufft Du gegen Deinen Sohn?

Doch auch der Solle werd' ich mannlich ftehn. Entweiche, Zauberer, ich tobte Dich! (er giebt den Gabel und geht auf Albebaran tos.)
Albebaran (berührt Almanforn mit dem Stabe).

Steh', Rafender !

(Almanfor bleibt mit gegudtem Gabel unbeweglich ftehn. Albebaran ju Almanfaris)

Doch gibst Du mir ihn gang? Das Recht ber Mutter und ber Königin, hab' ich es über ihn?

Almanfaris (mit inneren Rampf).

Er ift gang Dein!

Albebaran (ben Pringen mit bem Stabe berührenb).

So schlummre, Leib, und wandre, kuhner Seist, aus Deiner Hull' in eines Landmanns Körper in jener Gegend, wo der Krieges: Damon so eben seine blut'ge Fackel schwingt!

(Almanfor finft leblos nieber.)

Almanfaris.

Mein Sohn! Erbarmen, himmel, er ift tobt, mein einz'ger Sohn, o wede mir ihn wieber!

(fle fnieet weinend neben Alman forn.)

das Unsichtbare auch, Dein inn'res 3ch. Es ist das schönste Kleinod meines Schafes, und hing bisher auf meinem Herzen. Nun, wie ich dieß Bild zerschmettes und zertrete, (er wirst das Portrait auf die Erde und zertritt eb) so will ich, wagst Du den Versuch noch einmal, mich zu beherrschen, auf mein Handeln ein zu wirken durch den Mißbrauch Deiner Reize und meiner Liebe, in dem schwachen Herzen Dein holdes Bild auf ewig auch vernichten!

Belione.

Weh' mir ! das traf mein Berg!

Almanfaris.

Albebaran!

Albebaran fleigt unter Donner und Blig aus ber Erbe.

Du haft gerufen, Fürstin?

Mimanfor.

. Mutter, wie?!

Die Solle rufft Du gegen Deinen Sohn?

Doch auch der Bolle werd' ich mannlich ftehn. Entweiche, Zauberer, ich todte Dich! (er giebt den Gabel und geht auf Albebaran los.)
Albebaran (beruhrt Almanforn mit dem Stabe).

Steh', Rafender !

(Almanfor bleibt mit gejüdtem Gabel unbeweglich ftehn. Albebaran ju Almanfaris)

Doch gibst Du mir ihn gang? Das Recht ber Mutter und ber Königin, hab' ich es über ihn?

Almanfaris (mit inneria Rampf).

Er ift gang Dein!

Albebaran (ben Pringen mit bem Stabe berührenb).

So schlummre, Leib, und wandre, kuhner Seist, aus Deiner Hull' in eines Landmanns Körper in jener Gegend, wo der Krieges: Damon so eben seine blut'ge Fackel schwingt!

(MImanfor finft leblos nieber.)

Almanfaris.

Mein Sohn! Erbarmen, himmel, er ift tobt, mein einz'ger Sohn, o wede mir ihn wieber!

(fle fnieet weinend neben Alman forn.)

# Albebaran.

Bu spat! Du haft ihn mir gegeben, Fürstin. Das Wort, einmal der Lipp' entsiohen, kann auch Ormuzd selbst nicht ungesprochen machen. Die grause Heilung seines Geist's beginnt, der Körper bleibe in der Mutter Obhut! — Herauf, ihr Geister!

(Er fowingt ben Ctab. Bier Beifter fleigen auf einmal aus ber Erbe.)

Marmor, gib mir Raum!

(In einem Gaalpfeiler öffnet fic eine Nifche, in ber ein Rubebett fteht; ju ben Geiftern)

Tragt diese Bulle auf bas Ruhebett!

(Die Beifter gehorden und verfcwinden.)

Shließt euch, ihr Steine!

(Es gefdiebt.)

Fürstin, sep getrost! In Aurzem wird sein Todesschlummer enden. Wann? sagt Dir biefer Ring.

(er gibt ihr einen Ring)

Wenn feine Steine

fich dunkel farben, gebe zu dem Pfeiler, gebiet' ihm durch die Kraft des Ringes, sich

offnen, und erwarte bas Erwachen. h manbre jest nach andern Gegenden.

Almanfaris.

ein, Magier, Du darfft mir nicht von hinnen! er burgt mir fur den Sohn?

Albebaran.

Mein reiner Wille, b meine Kunft, von ber Du Proben fabit.

Almansaris.

in, bei bes himmels Machten, Du bleibft bier!

Albebaran (lächelnb).

h zweiste nicht an Deiner Berrschermacht,

d find nur Sterbliche ihr unterworfen.

h scheibe. Lebe wohl und hoffe freudig!

Almansaris.

ey Mutter Angst scheut Deine Geister nicht!

h halte Dich und toftet es mein Leben! abanten, Bilfe, nehmt den Zauberer angen!

Albebaran.

Schwaches Beib, ift bas mein Dant?

Ein Sauptmann mit Erabanten fürzt berein.

Almanfaris.

Bier biefer ift's, ergreift ihn!

(Die Trabanten umringen ihn.)

Albebaran.

Ich verzeihe,

und biene ferner Dir, auch wider Billen! (er verfinft in einer Teuerlohe, vor ber bie Trasbanten gurudtaumein.)

Der Borbang fallt.

# 3meiter Aft.

Landliche lachende Gegend mit einigen Hutten, Obstbaume davor. Sonnenuntergang.

Febor fiet mit Marien auf ber Bant vor ber Butte.

Febor.

Wie schon die Sonne untergeht!

Go groß,

so milbe und so glanzend!

Febor (bas Saupt entblößenb).

Bie bie Gottheit.

Dank ihr, die auf die His und Last des Tages den kuhlen stillen Abend folgen läßt!

Sie wollt' uns gludlich febn, brum fchuf fie uns, und fette uns auf biefe fcone Erbe.

Rebor.

Ja, liebes Beib, ich fühle sehr mich glücklich. XXI. 4

Das kleine Erbe unter milbem himmel; bie Erbe, bankbar meinem regen fleiße.

Marie.

Bohl dankbar, benn der neuen Erndte Segen faßt unfre Scheuer nicht.

Febor.

Und hier das Obst! Die Aeste biegen unter seiner Last. Der schone Baum, der unfre Bank beschattet, weißt Du, Maria, wann ich ihn gepflangt?

Marie.

Bie follt' ich bas vergessen! An dem Tage bes Jaworts.

Febor (umarmt fie).

ŧ

Herrlich hat der Baum, und herrlich hat der Jawert: Tag getragen. Mein schönes Eigenthum, stånd' ich allein, ich könnte nimmer mich baran ergößen, denn ohne Dich gähnt' ich im Paradiese.

Marie.

Mein guter Febor!

Rebor.

Und bes Jaworts Fruchte:

die iconen, die gefunden ftarten Rinder.

Marie.

Die fleiß'gen Rinder, die wir ichon fo trefflich im Sause brauchen tonnen, und die auten, die uns fo lieben, und einander auch.

Rebor.

Du guter Gott, wie vieles Gluck haft bu auf den vergeffnen Bintel ausgegoffen. Faft fehnt man fich nach beinem himmel nicht! Marie.

D frevle nicht, bem bochften Glude ift das Ungluck nah'.

Rebor.

3ch murb' als Mann es tragen. Erhalte Gott mir bas zufried'ne Berg, und Beib und Rind, fo mag bes Schickfals Strenge

mir Alles nehmen. Mimmer will ich murren! 2mei Cohne und die Tochter fommen.

Tochter (jum Bater).

Die Ochaf' und Ziegen hab' ich eingetrieben.

Jungfter Obn (gur Mutter). Und ich bie Rube, fie find alle mobil.

Aeltester Sohn (zum Bater). Die Pferde sind gefüttert und geschwemmt. Tochter.

Doch als ich an bem Bergkamm dort hinunter in unser Thal getrieben, sahe ich bie Eb'ne jenseit wie mit Lammerheerden bedeckt, dazwischen funkelt' es wie Blige, und blasen hort' ich, ach, das klang so schon!

Febor (erfdroden).

Das wird doch nicht ein Kriegeslager feyn!

Der Primat bes Dorfes fommt mit zwei 'Gehulfen und mehrern Janitscharen.

Marie.

Nun, was bringt noch fo fpat ber Herr Primat? Vrimat.

Nichts Sutes, Frau, ich bringe Euch den Rrieg! Fedor (entfest).

Den Rrieg?!

Marie.

Den Krieg? Ach, so sey Gott uns gnabig!

# Primat.

Ja, ber mag gnabig seyn. Die großen Herr'n sind schnell auf einmal sehr ungnabig worden. Kebor.

Wir wissen noch von nichts. Vrimat.

Ich hab' es lang'

vorhergesehen, es zog sich facht zusammen; nun haben wir den Blig und Schlag zugleich. Rebor.

Gerechter Gott, mit wem?! Primat.

Wie fragt Ihr bumm! Da mit ben Nachbarn bruben über'm Berge. Ja, hinter'm Berg, ba wohnen auch noch Leute. Marie.

So schute' uns Gott! Das sind ja die Bals lachen.

Febor.

Die waren fruher doch mit uns verbundet. Primat.

Seht, Kinder, das geht manchmal munderlich. Wir waren fonft ein Berg und eine Seele;

jedoch der hohe Bassa, unser Schukherr, hat vom Wallachen: Fürsten ein Stück Land, ein kleines nur von etwa dreizehn Meilen, verlangt zum freundschaftlichen Angedenken, und der Verblendete, der will's nicht geben, ob wir gleich sonnenklar bewiesen haben, daß es seit Welterschaffung unser war, und daß wir gar noch Zinsen fordern könnten, die wir aus reiner Großmuth nur erlassen. Doch da der Gegner das nicht einsieht, läßt der edle Vassa strack sein Geer marschiren, das wird denn mit den langen, krummen Federn beweisen, daß es eine Freude ist.

Ein Janitschar (ungeduldig). Mord Ciement, Primat, wie lange sprichft Du?! Benn wir so viel bei jedem Bauer schwaßen, so kommen wir im Leben nicht herum. Jur Sache, oder es gibt schwere Prügel!

Drimat.

Das weiß ich schon, bas ist bas A und O bei Eures Gleichen, benn bie Bastonnabe bient Euch statt Argument und baares Geld, und Ihr beweist bem Kopfe burch den Rucken. Ihr forbert prügelnd, mas Euch nicht gebührt; mit Prügeln nur fest Ihr Euch in Respect, ja manchmal werbt Ihr prügelnd gar um Liebe.

Janitichar (ausbolend). Und prügelnd züchtigen wir Unverschämte! Orimat.

Die Euch die Wahrheit sagen, richtig! Seht, bas hatt' ich nur vergessen; nehmt's nicht übel, und laßt mir Zeit, ich bin sogleich im Zuge.

Damit wir nun nicht Eins in's Andre reden, so frage ich, mein werther Fedor, Dich, wie viel Du Fruchte in der Scheuer haft? Reder.

Die Erndte ift nicht fern, brum ift's nicht viel: zehn. Sade Korn und fieben Sade Beigen, funf Gade Bafer und zwei Sade Gerfte.

Primat.

Und Stroh und Beu?

Redor.

Ach, kaum dreihundert Bund!

Primat (ber alles aufgeschrieben bat). Das alles wird, nach bem Befehl des Baffa,

getheilt. Die eine Salfte laft man Dir, bie andre geht in unfer Kriegeslager.

Marie.

Um Gottes millen !

Rebor.

Herr, bann reich' ich nicht bis zu ber Ernbte, und mein Bieh verhungert.

Primat.

Den letten Kummer will ich schon Dir stillen, und daß Du lebst, das ist so nothig nicht.

Jest, Ivan, geh' bort mit bem einen Freunde (auf einen Janitfchar jeigenb)

und mit ber Frau, und nimm bie Salfte weg! Rebor.

So geh', Marie, ber Baffa hat geboten, und treuen Unterthanen ziemt Gehorfam! (Die Genannten geben ab.)

Primat.

Den übe, Freund, und sage mir, wie viel Du Bieh in Deinen Ställen haft?

Aeltefter Sohn.

D weh!

## Lochter.

herr, vierzig Schafe nur und breizehn Ziegen. Jungfter Sohn.

Seche Ruh' und einen Stier, o wunderschon! Primat.

Sut. (screibt) Wie viel Pferde? Aeltefter Sohn (scwer).

3met.

Febor.

Doch nehmt Ihr bie, fo bring' ich nicht die Erndte in die Scheuer.
Drimat.

Freund, banke Gott, wenn Dir noch Ernbte bleibt.

und Arm und Muße bleibt und eine Scheuer, um fie hochst selbst zu bergen; benn hierher fommt gleich der Krieg: Schauplaß, wenn wir verlieren.

Erfter Janitschar.

Bas schwaßt der Christenhund da vom Berlieren? Primat.

Verzeiht, Ihr fent ja ba, (boffig) brum ift's nicht möglich.

(ju Gebor)

Die Salfte Beines Biehes geht in's Lager, und beide Pferde ju ber Reiterei!

Febor.

Erbarmen, Berr!

Primat.

Davon ist nicht die Rede, so wie Du schreift, so schreien Alle jest. Die Reiterei kann nicht zu Fuße gehn, und essen mussen unfre tapfern Krieger, und gutes Fleisch.

Janitichar. Jest fprichft Du wie ein Derwifd.

Primat.

Es lernt fich wohl, wenn man nur Lehrer bat.

. (jum zweiten Gebilfen)

Mun, Rajetan, geh' mit bem braven Manne

(auf einen andern Janitfcharen zeigenb)

und nimm das Bieh!

Febor (jum ätreften Cobne).
Co übergib es ihnen!

### Primat.

Rein, lieber Sohn, Du bleibst, wir brauchen Dich. —

Schick' Deine Kleinen mit, wenn Du nicht trau'ft!

(Feber beutet ben beiben Rleinen mitzugehen. Gie geben mit ben Genannten ab.)

Primat (fortfahrend).

Denn wir, mein Freund, find lange noch nicht fertig.

Es zahlt bas Dorf besondre Kriegessteuer, und bas gar viel', fast einen ganzen Beutel. Auf Dich kommt — (er sieht die Napiere nach) richtig, ja, ein ganzes Goldstück. Rebor.

Das hab' ich nicht, beim hohen himmel nicht! Ich habe alles in das Bieh gestedt, und warte nun auf den Vertauf der Erndte. Vrimat.

Du mußt es haben, und Du mußt es zahlen; fonft zehrt der Freund bort — hier auf Deine Roften.

(er zeigt auf ben erften Janitfcaren) Go hat ber hohe Baffa es befohlen!

Marie fommt weinend.

Rebor.

Saft Du die Fruchte übergeben? Marie.

Ja,

fle fuhren fle mit unferm Biebe fort. Primat.

Und wegen dieses Goldstude nun, Freund Febor?

Rebor.

3ch hab' es nicht.

Primat (jum Janiticharen).

So legst Du Dich in's Haus.

Bas Du zu fordern haft, das weißt Du ichon. Sanitichar.

Da forge nicht!

Marie.

Was gibt es benn? Redor.

In toll

ein ganzes Goldftud steuern an den Baffa. Primat.

Ja, wenn Ihr nicht den Gaft bewirthen wollt.

Marie.

Nun, muß es fenn, so geb' ich hier bas meine. Du band'ft es mir am Sochzeittage um. Febor.

Ach ja, die schone Zeit!

Primat.

So gebt boch ber.

Das ift all' eins. Gi, bas ift gar geobrt, boch gleich' ich's aus, und geb' bas meiner Eva. (Bauerin binbet fic bas Golbitud ab, und gibt es bem Primaten.)

Jest maren wir zu Ende, bis auf Eins.

Du lieber Gott, wird ber gestrenge Baffa bie Sutte gar uns theilen, und bie Rinder?! Denn sonft ist alles schon getheilt.

Primat.

Du schweigst!

Ich hab' nicht Zeit, Dich in ben Thurm ju werfen

für Dein unnüges Maul. Die Sutte werdet Ihr schon mit ben Soldaten theilen, und was nun die Ehepflanzen anbetrifft,

ba feht Ihr gleich die Gnade unfers Berrn. Er theilet nicht, er nimmt Euch nicht die Balfte, er nimmt von drei'n nur was er brauchen fann, hier diesen Burschen nur jum leichten Reiter.

Marie.

Maria, Schmerzens: Mutter, fep mir gnabig! Febor.

Das ist mein Untergang! Der Junge ift mir unentbehrlich.

Primat.

Ei, bem Baffa auch. Und hegt Ihr achte Vaterlandes Liebe, so mußt Ihr ihn mit Freuden aberliefern.

Rebor.

War' es ein Kampf ber Nothwehr, felber zoge ich mit bem Heer, und nahm' ben Jungen mit; boch in bem ungerechten Kriege soll mein Kind ich opfern!

Primat.

Stille, lieber Freund! Du bift ein schlechter Patriot, und die läßt man jest hangen ohne Untersuchung. (vertraulich ju ihm tretend, leise) Doch könntet eine feine runde Summe aran Ihr wenden, ließe sich's wohl machen; ch murbe mit den herr'n im Stillen handeln, nd einen Andern stellen.

Febor.

Ochame Dich,

af Du den herrn betrugft, und uns bestiehist; ind hatt' ich Geld, es murbe nichts daraus!

Primat.

fun, wie Du willft. Ich habe nichts gesagt.

Marie.

Er ift zu jung, bie Rriegebefchwerben wird r nimmer überftehn!

Primat.

Pah, er hat sechszehn, ft ted und stark, und Menschen ftehn Euch viel aus.

(qu einem Janitschar) freund, nimm ihn in Beschlag und liefr' ihn ab!

Marie (umarmt weinend ben Cobn). Rein lieber Sohn!

# Fedor (fcmerzlich). Mein Sohn!

Aeltefter Sohn (munter ju Marien). D. weint nicht, Mutter!

Ihr wift, ich reite gut und schlug mich immer mit allen Burschen unsers Dorfs herum. Es wird schon gehn. Ich komme nach zwei Rahren

vielleicht mit einem Feberbusche wieder, als Aga; seht, dann kann ich den Primat, ber heute Euch so schiert, recht wieder scheren. Und, darauf baut, ich will es redlich thun!

(ab mit bem Janiticharen.)

### Primat.

Der Jung' ift wirklich ein geborner Spahi! (ju einem Janiticharen)

Micht wahr, mein braver Freund? (qu Tedor)
3um Schlusse muß

ich Euch noch bitten, Euch bereit zu halten. Es fommen heute noch viertausend Reiter, bie hier in unserm Dorfe übernachten, und wird auf Euch wohl ein Geschwader fommen.

Ma:

Marie.

Gott fteh' uns bei!

Febor.

Da möchten wir wohl balb mit weißen Staben aus ber Hutte wandern! Primat (fortsabrend ohne fich floren ju laffen). Drum richtet Euch nur drauf. Rocht, bratet, backt, gapft Branntwein, Wein; Ihr habt ja einen

Die Spahi's trinken schon; im Felbe nehmen sie's mit dem Koran wahrlich nicht zu scharf, und für die Krieger unsers eblen Bassa ist auch das Beste noch nicht gut genug. Nur rasch an's Werk! Das Zaudern liebt man nicht.

Die Berr'n find hungrig, durstig und erhist, wenn sie so einen ganzen Tag geritten, und nicht gleich alles auf dem Tische steht, da brauchen sie gewicht'ge, schwere Grunde, der Trägheit Unrecht fraftig zu beweisen.

(ab mit ben librigen Janiticaren.)

5

Weinbera.

Gohn.

Juchhe, ba kommen fie! Cochter.

Ei, wie das blist, und wie die Pferde fpringen! Sobn.

Der Kasimir ist boch abscheulich gludlich, ber kann nun reiten in die weite Belt, ben schonen blanken Sabel an der Seite! Redor.

(holt ländliches Geräthe und Tischeug, bedt eine Tasel vor der hütte, stellt Schemel dazu, n. s. w.)

Da dect' ich nun den Tisch für fremde Gaste, und rüst' ein Mahl, als war' der Tochter Hochzeit; im eig'nen Hause werde ich zum Knecht, mein Weib zur Wagd, und noch in Demuth werd' ich

mich buden muffen, baß, nach allen Qualen, nicht Schläge gar bie Zeche mir bezahlen! Ein Nottenmeister und mehrere Spahi's fommen.

Rottenmeifter.

Sier, das ift unfer Saus. Da fteht der Birth baum.

Bo ift der Bauer?

Febor.

Bier, geftrenge Berr'n.

Rottenmeifter.

h' Dich gefaßt, es kommen viele Gafte. ift ber Bifch von bem Primaten. Du einen Aga und zwei Unterfuhrer, npeter brei und vier und funfzig Spahl's.

Febor.

ftart' mich Gott!

Rottenmeifter.

Das thu' er, Du ftårt' uns.
? schon den Tisch gedeckt? Du weißt zu leben!

Rebor.

follen fechszig Menschen bei mir wohnen?

Rottenmeifter.

unbefummert, bas ift unfre Sache. Deiner Stube wohnen unfre Fuhrer, heilen uns in Boden, Stall und Scheuern.

Febor.

foll ich aber fechezig Menschen speisen?

Rottenmeifter.

Freund, bas ist Deine Sache. Schaffe Rath, benn zornig, weiß ich, wirst Du uns nicht wunschen.

(Die Reiter machen fic's bequem, fegen fic um ben Tifc.)

Febor.

Ich will Euch mahrlich geben, was ich habe. Rottenmeister (lachend).

Ei, weiter wollen wir auch mahrlich nichts! Aga tommt mit zwei Unterführern, Eroms vetern und mehrern Spahi's.

Aga (bas baus musternb, febr phlegmatisch). Bie? ber Primat sperrt mich in biefes Loch? Beim Mahomet, ich lass' ihn stranguliren!
Rottenmeister.

Ihr findet es im gangen Dorf nicht beffer. Die Baufer rings find voll bis an das Dach. Aga.

Ich bin fo matt, und foll mich hier erholen! Saft Du ein Bette, Bauer?

Febor.

Ja, mein Ch'bett.

### Aga.

Wohl, ich will schlafen, daß mich niemand wecke, Ihr Rottenmeister; bei der Baftonnade!

(er geht langfam in bie butte.)

Erfter Unterführer.

Rafch, Bauer, Wein, uns durftet fürchterlich! 3weiter Unterführer.

Der Ritt, die Sig', am Gaumen flebt die Junge. Bein, augenblicklich, Chrift!

#### Rebor.

Gleich, edle Herr'n.

į

(er trägt mit feinen Kindern Effen und Erinfen auf; Die Reiter lagern fich überall, effen und trinfen.)

Bweiter Unterführer.

Der Bein ift schlecht.

Erfter Unterführer.

Doch bringe Du nur mehr.

Du forgst fur unser zartliches Gemissen. Je schlechter Dein Getrant, um besto leichter ift unfre Gunbe miber ben Propheten.

3 meiter Unterführer (jum Rotten: meifter).

Geht jest an's Futtern!

Rottenmeifter.

Richtig, Bauer, be!

jest geh' mit mir, und gib mir Safer, Beu und Stroh fur funf und fechezig Reiterpferbe! Febor.

Ich habe mahrlich nicht brei Sade hafer. Rottenmeister.

So nimmt man Gerfte, Korn, es macht fich foon.

Romm Du nur mit!

Bebor.

Ihr Herren, seyd barmherzig!

Die Balfte meines Vorrathe ging in's Lager.

Benn Ihr die andre nehmt, was bleibt dann mir? Rotten mei fer.

Bas geht bas uns an?

3meiter Unterführer.

Gebt bem Schurfen boch

die Bastonnade, wenn er nicht gehorcht.

Rottenmeifter.

Mun, Bauer, marich! ich rathe wohlgemeint.

Febor (mit ihm abgehend).

3ch geh' ju Grund!

3meiter Unterführer.

De, eine frische Flasche!

(Fern blafen Trompeter, die Truppen jufammen rufend.)

Horch, was ist das?!

Erfter Unterführer.

Sie blafen uns gufammen.

Bweiter Unterführer.

Bei meinem Bart, wir find faum abgestiegen. Bur Solle fahre ber Galeerendienft!

Ein britter Unterführer fommt.

Erfter Unterführer.

Bas gibt es benn?

Dritter Unterführer.

Der Aga foll sogleich

mit feinem Saufen unfern Vortrab machen. Es ist uns ber Wallach zuvorgekommen, und durch den Felsenpaß in's Land gefallen. Am Walde links versammelt sich das Heer; macht daß Ihr fortkommt. Es ist hohe Zeit.

(at.)

3 meiter Unterführer (unmuthig). So wollt' ich, daß -

Erfter Unterführer.

Trompeter, blaf't zusammen!

Führt unfre Pferde vor, wir tommen gleich! (Erompeter blafen; Getummel. Spahi's eilen fort. Der erfte Unterführer will fich einfchenfen.)

Ja fo, die Blafch' ift leer.

Zweiter Unterführer.

3ch habe schon

vorher nach Bein geschrien, doch niemand hort. Fedor fommt mit bem Rottenmeifter jurild.

3meiter Unterführer.

Mun, Christenhund, wie lange wird's?! schaff' Bein!

Febor.

Herr, er ist alle, seit Ihr hier getrunken, find zwanzig Eurer Spahi's in dem Reller. Er schwimmt in Wein, sie liegen vor den Zapfen. Ich habe nichts mehr.

Erfter Unterführer.

Das find Rebensarten.

Schaff' Bein, ich sag' Dir's!
Ameiter Unterführer.

Dber es fest Biebe!

Rebor.

Ich habe keinen; willig gab ich alles, ift bas mein Lohn?

3meiter Unterführer (ihn an ber Rebie padend).

Sund, ich ermurge Dich!

(Fedor wehrt fic, mahrend ber erfte Unters führer bem zweiten zu hilfe fommt.)

Rebor.

Se, Hilfe, Mord! Kommt niemand mir zu Silfe?!

Uga tritt gabnend aus ber biltte.

Aga.

Was gibt's, was ist bas fur ein Sollenlarm? Ich schlief so gut. Wer wagt es, mich zu ftoren?!

Febor (ben bie Fil brer unterbeg lodgelaffen haben). D, Uga, ichuge mich!

Aga.

Bas will ber Bauer?

Rebor.

Es wollen Deine Führer mich erwurgen.

Aga (ernft, aber phiegmatisch zu ben Unterführern).

Das ist das alte Lied, ich bor' es immer,

benn Euer mustes Leben wird zu arg. Ich werde (gahnend) schärf're Mannszucht halten mussen.

Befhalb wollt Ihr ben armen Tropf erwürgen?
Am eiter Unterführer.

Er weigert ftorig, fur bes Baffa Dienft zu geben, mas er hat: ben Pferben Futter, ben Wein fur Dich, und fuhrt noch freche Reben-

Das ist ein andres. (in Tebor) Rede, ist das so? Zweiter Unterführer (bestig einsallend). Ja, rede, Schurfe, aber sprich bescheiben und lüge nicht, und widersprich mir nicht, sonst soll mein Sabel Lebensart Dich lehren! Redor.

Wenn's fo fteht, hab' ich hier nichts mehr zu fagen,

und Gott sep Richter auf dem himmelsthron! Zweiter Unterführer.

Das mag er feyn. Auf Erden ift's ber Aga. (jum Aga gewendet)

Der Bube hat ju Unrecht uns verflagt, und muß beschämt vor unfrer Rlage schweigen. Doch ungestraft hat er uns nicht beleibigt, und ich bestehe auf der Bastonnade.

Rebor.

herr Gott, für alles, mas -

Mga.

Ja, lieber Freund, ben Kriegern bist Du einmal Chrfurcht schuldig. Sie streiten für das Land, drum auch für Dich, zumal die Führer. Sieh', ich kann nicht anders, da die Beleidigten darauf bestehn. — Wan führ' ihn fort, und geb' ihm funstig Streiche!

3meiter Unterführer.

Das ift zu wenig!

Erfter Unterführer.

Hunbert!

Aga.

Nein, Ihr Herr'n, das ist zu viel. Ich bin gerecht, doch milde, (mit komischer phlegmatischer Poheit)
und muß zuweilen auch den Untergeb'nen den Willen brechen; drum, es bleibt bei funfzig.
Wan führ' ihn fort! — Du brauchst nicht erst zu danken!

Rottenmeister (Geborn padenb). Die Funfzig sollen ihm wie hundert schmeden! Als Febor abgeführt werden soll, kommt ber britte Unterführer eitig.

Dritter Unterführer (sum Aga). Es läßt der Bassa Dir verweisen, daß Du nicht schon lange aus dem Dorse bist. Die Feinde sind schon mächtig vorgedrungen, und ein Seschwader ist schon handgemein. Wenn Du noch einen Augenblick verweilst, wenn noch ein Mann von Deiner Schaar zurückbleibt,

bezahlt Dein Ropf!

Mga (angftlich).

Um Allah's willen, fort! Bezahlt bein Kopf, da gilt es gleich ben Kopf! Der Baffa ift auch mahrlich fehr — gewaltsam! Wo foll es hingehn?

Dritter Unterführer.

Nach dem Walde links.

Aga.

Be, aufgebrochen! lagt ben Bauer laufen! Wir haben jest nicht Zeit, ihn durchzuprügeln. Mun, vorwarts, Kinder! Meld'es, wie ich fliege. Mur nicht den Kopf, ich eile schon zum Siege! (ab mit dem ersten und britten Unterführer und dem Rottenmeister.)

3meiter Unterführer (Fedorn mit verbigner Buth auf die Schulter flopfenb).

Berdammter Zufall! — Du behaltst es gut! Mit Zinsen zahl' ich, kommen wir nur wieder!
(ab.)

# Febor.

Nun, war das irdische Gerechtigfeit, so hilf du mir nur bald zur himmlischen! Marie fommt weinend mit ben Kindern. Rebor.

Saft Du bem Sohn ben Abschiedgruß gebracht? Marie.

Er ist so eben fortgeritten, ach, schon eingekleibet, schon mit Mug' und Sabel; er reitet in die Schlacht, in seinen Tob!

Febor (fleinmüthig).

Verzage nicht, es wird noch Alles gut.

Der Primat fommt athemlos und angitlich.

Primat.

Mun ift's am Ende, nun geht's Elend an!

Das alles war nur Spaß, was wir gelitten. Jeht heißt es: aus dem Regen in die Traufe! Marie.

Bas gibt es benn?

Rebor.

So fasse Dich, Primat! Benn unser haupt ben Kopf verliert, mas sollen wir Unbern machen?

Primat.

Kopflos seyn, wie ich,

bas ist die beste Lage jest für Alle.

Da benkt und sorgt und angstet man sich nicht, und wandelt furchtlos, wie das Thier zur Schlachtbank.

An unferm Dorfe fcmarmen icon Ballachen!

Febor.

,

Bas, bie Ballachen?

Marie.

Behe, wehe uns!

Primat.

Mun, wie die hausen, bas ift weltbefannt!

(3n

(In der Ferne wird Schlachtgefchrei, Angriffblafen und Waffengetummel gehört.)

Da hort Ihr's schon. Es fielen unfre Spahi's hart vor dem Dorfe ihnen in die Klauen. Sie waren diesmal hurtiger als wir. Wir wollten sie in ihrem Land' besuchen, da kamen sie uns höslich gleich zuvor, und schlugen gröblich unser Heer auf's Haupt. Wie Heuschreckschwarme kommen sie gezogen. Ich achte unser Spahi's für verloren.

#### Marie.

D, blut'ger Beiland! Unfer Gohn barunter!

# Febor.

Bergage nicht, Marie. Bar' es wohl beffer, wenn er entronne, und ein Bathrich murbe, so wie die Andern, in der wilben Schule? Rein finden wir ihn wieder, fallt er jest!

#### Primat.

Horch, bas Getummel nahert fich, ich muß — Eine rauhe Stimme ruft hinter ber Scene:
Bo hat ber Teufel benn bes Dorfs Primaten?!
XXI. 6

#### Primat.

Da hort Ihr schon. Es labet mich ber herr burch seinen Freund und Meister vor. Ich komme! (ab.)

(Das Betilmmel fommt naber. Man hort Thuren einfchlagen, Gabelgeflitt, Jammergeheul. Bauern, Beiber und Kinder flieben über ben hintergrund.)

#### gebor.

Herr, schütze nur mein Beib und meine Kleinen! Billst du ein Opfer, mich nimm bafur an! Marie.

Erhalte nur den Bater feinen Rindern! Sohn.

O, weine boch nicht, Mutter! Kasimir fommt Dir gewiß als blanker Aga wieder. Tochter.

Und die Wallachen thun uns nichts zu Leibe. Marie.

Den Kindern, hoff' ich, nichts; es find ja Menschen!

Drei wallachische Solbaten tommen. Erfter Ballache.

hier in bem Saus find wir noch nicht gewesen.

Zweiter Ballache.

Und es fieht lockend aus; da wird's was geben!

Erfter Ballache.

Auf, haftet Euch! Drei Stunden gab der Feldherr, bann wird gespießt, wer eine Rube stiehlt! (Gie geben mabrend dieses Gesprachs auf die Pitte ju. Fe bor tritt ihnen entgegen.)

Febor.

Was wollt Ihr, liebe Herr'n? Ich bin der Wirth von diesem Sauschen.

Erfter Ballache.

Sold und Soldeswerth, mein lieber Freund! kannst Du uns so viel geben, als wir nur tragen konnen, sparst Du uns die Muhe, es zu suchen. Sicher wird Dein übrig Eigenthum. Wir bleiben hier und schüßen Dich vor unsern Waffenbrüdern.

3meiter Ballache.

Doch das versteht fich, Speif' und Erant vollauf: Fedor.

Ach, hatt' ich Gold, wie gerne gab' ich's Euch! Der Trauring hier, das ist mein letter Schaß. Da habt Ihr ihn. (er gibt ben Ring.) baß er bie Bauern all' und mich zuerst mit auf die Wage wirft.

Marie.

Sott fteh' uns bei! Drimat.

Drum füge Dich fein christlich in Dein Schidsal. Der Feldherr ließ es vor dem Krug verlesen: Wer alles leidet, alles freundlich gibt, und alles thut, was man besiehlt, der ist ein ruh'ger Burger, wird geschüßt, gelobt, und wer nicht ruhig ist, der wird erschossen! Auch hat der edle Feldherr streng besohlen, daß wir uns ganz unbändig freuen sollen ob der Wallachen segenreichem Einzug. Die Slocken werden zum Tedeum läuten, dann soll in Feierkleidern Mann und Weib, und Kind und Regel in die Kirche strömen. (Die Villnderer in der hütte werden saut, schlaegen die Fenster ein u. s. w.)

gebor (bitter lächelnb).

Da forg' auch, baf man une bie Rleiber laft! Primat (verlegen, jum Anboren ber Ballachen (prechenb).

Ich, Du haft Ginquartirung, wie ich merte.

Sie — find recht luftig! — Mun — bas ift ia schon.

Benimm Dich gegen biese Braven aut. Denn freilich, wo der Rrieger nichts au leben und murrische Gefichter findet, ba muß er wohl heftig merben; mer verbenft's ibm?!

Bib ihnen alles, wonach fie geluftet, und mach' ein freundlich Ungesicht dabei. bann find fie fanft und mild, wie aute Rinder. Den Sunden, die dem Berren, der fie ichlug, recht freundlich beulend feine Rufe tuffen, lagt feine Grogmuth wohl noch einen Biffen!

(ab mit ben 2Ballachen.)

(Die Toch ter fieht burch bas Genfter in bie butte. . in ber man ben garm ber Plunberung bort. Der Cobn ift auf ben Dugel gestiegen.)

# Tochter.

Ich, Bater, Bater, fomm ju Siffe boch! Sie ftogen alle Thuren ein, und brechen die Raften auf. Das irdene Gefchirr zerschlagen fie, bie Betten find gerhau'n, die Febern liegen auf der Diel' umber!

gebor.

Es ift ber Krieg, mein Rind, ich muß es leiben. Sohn.

D weh; o weh!

Marie.

Was ist?

Gobn.

Ach, unfre Ernote!

So eben jagt ein ganz Geschwader Reiter barüber hin; da bleibt kein Halm verschont! Febor.

Du willst das Lette, Herr! Ich beuge mich in Demuth beinem heil'gen strengen Willen! Tochter.

Sie tommen jest heraus. Ich furchte mich! (Die brei Balladen fommen, mit Allerlei fomer bepadt, aus ber Butte.)

Erfter Ballache.

Ein Lumpenneft! Ich bachte Bunber ichon wie reich der Fifchzug murbe fenn.

Bweiter Ballache.

Rommt, fommt!

Seht 3hr bie Rirche mit bem Thurmlein bort?

Wenn bei bem Pfaffen niemand ift gewesen,

Erfter Ballache.

Drauf alfo, brauf! (Die brei Ballachen gehen ab.) Marie.

Da stromt ein neuer Saufe auf uns zu! Fedor.

Und nichts ift mehr, was wir zu ichugen hatten, wodurch wir Dishandlungen wenden konnten. Drum lag zum Wald uns flieben mit den Kinsbern.

und uns in einer Sohle dort verbergen. Tochter.

D weh uns, weh, sie haben uns bemerkt! -

Febor.

- Bie du gebieteft, Berr!

Ein wallachischer Rottenmeister mit einem paufen Ballachen.

Rottenmeifter.

Salt da! Bo schleicht sich bas Gesindel hin?! Ich glaub', Ihr wollt dem andern Bolte nach, bas vor uns schon gefiohen ist zum Walbe. Ihr bleibt und steht uns Rede! (auf die butte jeigenb) Euer haus?

Febor.

Ja, Berr.

Rottenmeifter (ju feinen Leuten).

Binein, Gefellen!

Ein britter Ballache (nachdem er jum Feniter hineingesehen).

Michts zu holen!

Da find bie Unfern Schon gewesen.

Rottenmeifter.

Deft!

Man ift uns überall zuvorgekommen. Doch das ift dumm, das findet nur, was fichtbar, und niemand forscht dem Unsichtbaren nach.

Du warft ein reicher Bauer vor bem Kriege? Febor (feufgenb).

Doch heute; ja!

Rottenmeifter.

Drum haft Du Koftbarkeiten, Suwelen, eble Verlen, Golb und Silber. Febor.

Mein Saus, mein Bieh und Acter war mein Reichthum;

was ich an Gold befaß, erhielt der Baffa und Eure Baffenbruder.

Rottenmeifter.

Marrenspoffen!

Ein Mann wie Du, benft an die Zukunft auch. Gewiß haft Du die Schape tief vergraben? Rebor.

So wahr —

Rottenmeifter (einfallend).

O still, ich spar' Dir einen Meineib, Du magst ihn gegen uns verzeihlich halten; und nun genug des Bortgefechts. Grab' aus, benn es geht rasch, man hat nicht Zeit zu suchen! Rebor.

Ich habe nichts, ich muß es wiederholen.

Rottenmeifter.

Ah, Du bist trogig und verstockt. Geduld! — Seba, Gesellen, bindet diesen Schurken bier an den Baum und geißelt ihn so lange, bis er bekennt!

Marie (fnicend).

Um Jefus willen, schonet! Bir haben nichts, er kann Euch nichts be-

Rottenmeifter.

Rort an ben Baum!

(Cohn und Tochter umfaffen bes Rottens meifters Aniee:)

Sohn und Tochter.

Thu' unferm Bater nichts!

Bebor (mabrend ihn die Goldaten anpaden).

3ch will ja bulben, schute nur bie Meinen!

Rottenmeifter (ber unterbeg bie Rinder ab-

Der Tropf thut so gefaßt, so helbenmuthig.

3ch glaub', er brennt, ein Martyrer ju werden.

hier führte auch die Geißel nicht jum Zweck. Doch treff ich wohl ben Punkt. Ihr binbet an!

(Febor wird, ber hitte gegenüber, an einen Baum gebunden.)

Gib Deine Schape!

Febor.

Gott, ich habe feine!

Marie.

Ich schwor' es Euch!

Rottenmeifter.

Die Butte gundet an!

Marie.

Send menfchlich, lagt bas einz'ge Obbach uns! (Einige Ballachen find mit Fadeln in bie Dutte gegangen.)

Febor.

Lag, ihn gemahren!

Rottenmeifter. . .

Run, bequemft Du Dich? Kebor.

36 habe nichts!

Marie (thre Rinder weinend umarmend).

O, meine armen Kinder!

(Paufe; Die Biltte fangt an gu brennen.)

Rottenmeister (ber Feborn unverwandt betrachtet bat).

Mun, fest bist Du; ich seh', ich muß Dir tiefer, ich muß Dir in bas inn're Leben kommen. Das ist Dein Sohn?

auf den Cobn zeigend.)

Febor. Nein. } (fast jugleich.)

Rottenmeifter.

Balt, einer lugt!

(ju Jebor)

Und das bift dießmal Du. Es ift Dein Sohn! (er padt ben Anaben und judt bas Meffer) Sib Deine Schape, beim allmacht'gen Gott,

Sib Deine Schafe, beim allmächt'gen Gott, er stirbt von meiner Fauft, wenn noch Du zögerst!

Marie (es hindern wollend). Den Knaben schone, Buthrich!

Ein Ballache (batt fie).

Ruhig, Beib!

Fedor (jum Nottenmeister). Du nennest Gott, und glaubest nicht an ihn. Ich glaub' an ihn, selbst wo das Menschenbild zur Teuselslarve wird; ich kann nichts geben!

O lag mich leben, bofer Mann, ich bitte!

Tochter (bes Rottenmeifters Anice umflammernb).

Lag ben Bater und ben Bruber leben!

Rottenmeifer.

Sib Deine Schape! Dicht?

(er beit jum Gtoß auf.)

Dritter Ballache.

Der Sauptmann fommt!

Rottenmeifter (erfcroden und angitlich).

So will ich gnabig Dir bas Leben schenken! (er läßt den Knaben los, ber zu Marien läuft und sich an diese anschmiegt.)

Wallachen . Sauptmann fommt mit einer Gaar Wallachen.

hauptmann.

Was geht hier vor? Wer legte Feuer an? Wer hat den Mann hier an den Baum gebunden? Dritter Wallache.

Der schwarze Sorra hat es uns geboten. Rottenmeifter.

Er hat noch Gold, und wollt' es nicht entbeden. Sauptmann.

Sogleich geloscht! -

(Balladen geben in die Butte. Das Feuer bort / balb barauf gang auf.)

Er wollt' es nicht entbeden? Und barum habt 3hr ihn boch nicht gefoltert?

## Rottenmeifter.

Mein, das nicht —

Hanptmann.

Ihr! Was haltet Ihr bas Beib? — (Gie wird losgelaffen. Der hauptmann betrachte fie lange luftern, bann für fich:) Ein schones Beib. Die aufgeblühten Rosen,

ste sign find mir lieber als die zarten Knospen. — Was ist hier vorgegangen? Rede, Weib!

Marie (fnicend).

Berr!

Sauptmann (fie aufhebend). Rniee nicht!

Marie.

Es hat ber Bofewicht, um meinem Gatten Schage abzupressen, die wir nicht haben, uns die Hutte ans gezündet; und mein armes füngstes Kind wollt' er vor unsern Augen hier ermorden. Nur Du warft unser Schutgott, ebler Herr! Hauptmann (ju bem Rottenmeister, bei tüdisch basteht).

Das Weib fpricht mahr; ich lef' in Deinen Augen

Dei

ber schwarzen That Geständnis. Fort mit ihm dum Spies! Und Ihr —

(in ben Gefährten bes Rottenmeifters; Diefe fnieen nieber.)

Dritter Ballache.

Berzeihung, edler Sauptmann!

Bierter Ballache.

Bir find verführt!

Tadtet

)fen.

t

ĽĽ

Dritter Ballache.

Wir haben's nicht gebilligt!

(Der Rottenmeifter wird unterbeß entwaffnet und abgeführt.)

Bierter Ballache.

D, ichent' uns Gnabe!

Rebor.

Berr, verzeihe ihnen!

Sauptmann.

Der Mann ist wacker. Loset seine Bande!

Febor (gerührt jum Dauptmann tretenb). Ich habe einen Menschen doch gefeb'n. Der Anblick labt, wenn an ber Menschheit man berzweifeln mocht'. Es segne Dich Dein Berg!

XXI.

7

Sauptmann (Jedorn und Marten beobachstend, bann unbefangen).

Es war ein heißer Tag. Mich durftet schrecklich.

Rannst Du mir teinen frifden Erunt verschaffen? Rebor.

Im Dorfe haben Pferd' und Menschen alle Cisternen trub' gemacht. Ich hole Dir frystallnen Trant aus fuhler Felsengrotte. Erquick' er Dich, wie Deine Milbe uns!

(Marie will mit ben Rinbern nad. Der Saupt, mann gieht fle, bei ber Sand fie ergreifend, gurud.)

Bauptmann.

Du - bleib' ein wenig noch. Mun, schones Beib.

ich habe Deines Sohnes Tob gehindert, und Deinen Mann befreit.

Marie.

Dir dankt die Mutter,

Dir dankt die Gattin, Deine Rnie umfaffend.

Sauptmann.

Mit solchem Danke ift mir nichts gebient.

Durch Thaten fpricht ein bankbar Berg fich aus,

durch Worte nicht.

Marie.

Bas fann ich für Dich thun?

Hauptmann (fie umfcflingenb). Dich lieben, schones Beib!

Marie (fic fanft losmachend).

Herr, ich bin Gattin!

١

ich bin auch Mutter! Sage solche Worte nicht, daß die Klein' es hort. Es wurd' ihr schaben.

Bauptmann.

Ha! Liebe ist der Pulsschlag der Matur, die Sonnenflamme, die das All' erwarmt!

Marie.

Die reine Liebe, herr! O lag mich fort! Sauptmann.

Bergog're nicht mein Glud. Es fprengt bas Blut

mir siedend fast die Abern. 3ch bin gut, doch heftig, und verschmahte Liebe fann

446018

7 \*

mich rafend machen. Sieh, noch bitte ich, wo ich gebieten kann!

Marie.

Das wirft Du nicht.

Dein Berg ift ebler als die Worte, und Du bentst zu groß, um Liebe zu erzwingen.

Hauptmann.

Genug bes unnuge froftigen Gefprache. Du mußt die Meine werben! Folge mir! Marie.

O, herr! auf meinen Anieen beschwor' ich Dich, laß einer Armen boch bas einz'ge Gut, bas Deine Krieger ihr nicht rauben konnten, ber Tugend Stolz!

Hauptmann.

Bergebens flehest Du! Die Thran' in Deinen Augen ist nur Del, bas nahrend fallt in meine wilben Flammen. Ich lasse nicht von Dir, Du mußt mir folgen!

Tochter (zieht ihn von Marien weg). O laß die Mutter los, Du wilder Mann! (Der Knabe thut es auch.)

Sauptmann (fle heftig fortichleubernb). Beg, fleine Brut!

Tochter (fallend).

D wehe!

Marie.

Meine Tochter!

(Er umfaßt Marien gewaltfam, um fie fortjutragen.)

Rebor fommt mit bem Baffer Rruge jurild.

Febor.

Was seh' ich? Am Boden meine Kinder! und blutig!

Marie.

Febor, Bilfe!

Febor.

Und mein Beib

in feinen Armen! Go fey Gott mir gnabig!

(er entreißt fonell einem Ballachen ben Spieß und flicht ben Dauptmann nieber)

Stirb, Bolluftling! Dir ruft bes herren Rache!

Sa! gut getroffen!

(finft nicber.)

Ballachen (unter einander fereiend).

Word, ach, Meuchelmord!
Er hat den Hauptmann umgebracht. Ergreift

(Gebor wird ergriffen; ber Sauptmann wird auf bie Banf am Saufe gebracht und bort unterftigt.)

Sauptmann.

Die freche Luft entflieht mit meinem Blut. Gerechter ift ber Mann als ich; laßt ihn entflieh'n mit seinem Beibe ungestraft!

Erfter Ballache.

Der Dich erschlagen hat? Rein, armer Saupts mann!

Es fließe Blut fur Blut, so heißt der Spruch. Der Jorra hatte weniger verschulbet, ber jest am Spieße brullt. Es darf der Morder bes Sauptmanns nimmer leben. Fort zum Feld: herrn!

3meiter Ballache.

Da fommt er icon.

Hauptmann.

Mun wird es ichrecklich enden.

Selbharr fommt mit Gefolge.

Feldherr.

Bas gibt es hier? 3ch horte Mordgeschrei.

Erfter Ballache.

Den Sauptmann hat der Bauer hier erftochen, weil er mit feinem Beibe tofen wollte.

Hauptmann.

Verzeih' ihm, Feldherr!

Feldherr (bamifc).

Deinetwegen wohl.

Du leidest nur, was Deine Thaten werth. Du hast den bravsten Mann aus Deiner Schaar, in meinem Heere fast, zum Spieß verdammt, um dieses Pobels willen! Schäme Dich! Was war an einem Kinde denn gelegen in Feindes Land? Er konnte Lanzen tragen drei Tagemarsche weit. Doch ihn zu spießen! Ich freue mich, daß das Gesindel selbst, das Du beschüßt, Dir mit dem Spieße dankt.

(ju Febor)

Doch brum wirst Du ber Strafe nimmer lebig. Erschlagen hast Du ben Wallachen: Sauptmann, ein Moldaubauer! Beispielshalber muß die That ich rächen; führt ihn fort zum Tode!

Marie (porftuegenb).

Salt, halt! Ich bin die Morderin des Haupts manns.

Ich rief um hilfe meinen Satten an, sonft that er's nicht!

Febor. .

Schweig, Beib, ich that es boch!

Marie (in böchter Angit). Ach, glaubt ihm nicht, er lugt; gebt mir ben Tob!

Sauptmann (jum Felbherrn mit ber letten Rraft).

Die Bitte hore eines Sterbenden. — Berzeih' bem Armen, wie ich ihm verzeihe, und wie dereinst Dir Gott verzeihen möge! — (er fliebt.)

Feldherr (verächtlich auf ihn blidend). Er stirbt, wie er gelebt, ein weicher Thor! — Das ist des Morders Weib? Ein schönes Weib! Wohl Schade war's, wenn sie die schwarze That des Mannes buste. Führt sie in mein Saus!

Marie.

Mein, nimmermehr!

Feldherr.

So schleppt fie mit Gewalt!

Ich fomme nach!

(Gie wird ergriffen.)

Marie.

Mein Febor!

Febor.

Lebe mobl.

mein treues Weib, und folge bald mir nach!

Marie.

Dir nach erst folgen, und befleckt, entheiligt? Dein, freudig geh' ich Dir voran im Tobe!

(fie reift einem Ballachen bas Deffer von ber Geite und ftogt es fich in die Bruft; finfend)

Ich sterbe treu Dir, wie ich Dir gelebt! (fie fliebt.)

Febor.

Dem Tobe nahe, bant' ich freudig bir, mein herr und Gott, benn fie hat übermunden! Felbherr (wiltbend zu ben Solbaten). Bas zogert Ihr?! Haut gleich ben Buben nieder!

(Die Coldaten gehorchen; Fedor finft getroffen.) Febor.

Sabt Dant! ich finde bort bie Meinen wieder!

Der Borbang fallt.

# Dritter Aft.

Der Saal bes ersten Aftes.

Almanfaris fomme mit einer Lampe. Almanfaris.

Des Ringes Steine dunkeln blutig roth, und kunden mir des theuren Sohns Erwachen. Das ist der Pfeiler. Marmor, offne Dich! Der Pfeiler öffnet fich; Ulmanfor taumelt wild beraus.

Almanfor.

Bift Du es, Mutter? War es boch ein Traum! Wie konnt' es anders seyn? Ha, wohl mir, daß ich nur geträumt! O, furchtbare Verzückung! Verflucht Gesicht! Wie komme ich dazu, von meiner Soh' herabgestürzt, so schimpflich zu träumen?

Almansaris.

Sage, was haft Du gesehn? Almanfor.

Ein andres Dal, wenn ich mich erft gesammelt

und lachen kann ber thorigen Verirrung. Noch kann ich's nicht. Es ftrauben fich bie Saare,

wenn ich zuruck die blut'gen Bilber rufe. Bur Uebung will ich mit bem Seer hinaus, beim Waffenglanz und Hornerklang vergeffen, was ich, so meiner unwerth, sah und fühlte! (er will fort.)

Almanfaris (thn gurudhaltenb, freundlich gurebenb).

Sohn, es ist Nacht, befanftige Dein Blut. Almanfor.

Nacht? Ja, ganz Recht, Nacht war's, als

meine Hutte mit blut'gem Roth den himmel gräßlich malte. Nacht war's, als — Fort mit der Erinnes rung! —

Las mich hinaus!

Almansaris.

Rings um uns schlummert Alles. O bleib, Almansor! Gilt der Mutter Bitte Dir etwas noch, so gieße Deinen Schmerz in ihre treue Brust. Was traumtest Du? Almanfor (mir ueberwindung). Dir traumt': ich fen ein nied'rer, schlechter Bauer,

und hatte Beib und Kind, und eine Hutte, und hatte Freude bran. Ich fass es nicht! Die bacht' ich je mich in bes Pobels Stelle! Almansaris (fomerglich).

D weiter, lieber Gohn!

Almanfor.

Da wurde Krieg, und in Gestalt der Freunde und der Feinde erschienen Teufel, die mich peinigten, (fnirrschend)

mighandelten, mich, mich, den Ronigs Sohn!

die Kinder murgen wollten mir vor Augen; mein treues Beib, der sie Entehrung drohten, jum Selbstmord zwangen, eh' sie mich gemordet. Billfommen war mir der ersehnte Tod; er führte mich aus diesem Sollentraum zu meines Lebens fröhlichem Erwachen!

Almansaris.

Mein theurer Sohn! Baltft Du es nicht fur

möglich,

baß eine hoh're Macht den Traum gesendet, um Deine wuthende Begier nach Krieg wohlthatig für die Menschheit zu vernichten? Das, was Du littest, dulden Tausende auf jenen blutgedungten Unglucks: Fluren.

Almanfor.

Das ware möglich, was mein Traum gezeigt?

Almanfaris.

Du zweifelft?

Mimanfor (nachdem er gefonnen).

Wenn bem wirklich also ware, glorreicher Arieg von solchen Leiden nicht zu trennen ist, so ist es Pflicht des Feldherrn, in Feindes Land den Schauplaß zu eröffnen. Dem Gegner schade man auf jede Art, aussaugend, und verheerend, und entvölkernd. Doch nein — so wie ich es im Traume sah, werd' ich es nimmer meinem heer gestatten! Almansaris.

Dir fehlt die Macht, zu bandigen die Maffe. Almanfor.

Und ließe fich bem Uebel nicht begegnen, so trifft es doch nur die, schon ohnehin

dur Sclaverei verdammt durch der Gesellschaft geheiligt Recht. Wenn der Soldat gewinnt, dem Lust und Sidck und Ruhm allein gebührt, dann mag der stumpse Bauer immer stöhnen. Durch will'ges Geben, Tragen und Erdulden zahlt er dem Staat die Unterthanen: Schulden.

(MImanfaris verbillt fcmergvoll ihr Geficht.)

Alde baran fteigt aus ber Erde, und berührt ben Pringen mit bem Stabe. Der Pring fteht lebe fos ba.

#### Mibebaran.

Die Krankheit Deiner Seel' ift schwer zu heilen. Gebrauch' ein neues Mittel. Schlummre, Leib, und wandre, Beift, in eines Kriegers Korper, ber in bes Nordens Schlachten kampfen soll.

(Der Pring finft auf das Rubebett gurud.) Schließt euch, ihr Steine!

(Es geschieht.)

Almansaris.

Weiser Zauberer,

Jest kenn' ich Deinen Zweck und Deine Mittel. Wahr ist's, sie führen mich zu meinem Bunsch. Doch gibt es keine andre, sanst're Heilung? Soll denn mein Sohn so schrecklich oft noch traumen?

## Albebaran.

Er traumt nicht blos; er fühlet alles wirklich. Er leibet viel, baß einft fein Bolf nicht leibe. (er verfinft; Almanfaris bleibt, an ben Pfeiler gelebnt, in traurigem nachfinnen ftebn.)

Breie Gegend. Im Borgrunde ein Belt. Ein Trupp Recruten tommt, benen einige weinende Elstern, Rinder, Weiber und Braute folgen. Ein Rottenmeister mit einigen Landstnechten begleiter die Recruten. Rottenmeister.

Na, habt Ihr endlich nun genug geheult? Das Bolk, das immer hinter'm Ofen hockt, hat Thranendrusen wie die Wasserschläuche. Zumal die Weiber. Macht ein Ende doch! Die Kerls sind Memmen ohnehin. Ihr macht mir ihre Herzen vollends butterweich.

Recrut Eisenmann (vortretend). Mit Unterschied, Gerr Rottenmeister, hoff' ich. Ich habe meine Thranen langst geweint, und meine Feigheit sollt Ihr nimmer schelten. Rottenmeister (flopft ihn auf die Schulter). Schon, Du bist wacker!

## Eifenmann.

Bater, lebet mohl! Lebt mohl, Ihr, meine gute, alte Mutter! Beruhigt Euch, wir febn uns froh einft wieder.

#### Bater.

Mein guter Sohn, wie werb' ich Dich vermissen! Ich bin zu alt, bem Dandwerk vorzustehn; nun soll ich mich mit einem Fremden plagen, ber kaum zu haben bei der Menschentheu'rung!

#### Mutter.

Pfui, scham' Dich, Mann, jest nur an Dich zu benten!

Daß unser Sohn dem Tod' entgegen zieht, aus seiner Braut, aus seiner Eltern Armen, him in die Pfeile, in die Spieß' und Degen, in Hunger und in Hige und in Kälte, und niemand haben wird, der seiner pflege; daß seine Jugend dem erliegen wird, das ist mein Schmerz! Ach, wußt' ich ihn nur sicher.

ich wollt' ihn — ja — ich wollt' ihn auch entbehren!

.

Eifenmann (jur Mutter mit unterbrücktem Comert).

Macht mir bas herz nicht weich! Der Rottens meister

behalt fonft Recht. Lebt wohl! (er umarmt fie) Leb wohl, Therefe!

## Therefe.

Leb mohl, mein Conftans! Schufe Gott Dein Leben,

Dein gutes Herz bewahre Deine Treu'! Mein Flachs wird täglich sich mit Thränen negen;

ju allen Beil'gen werd' ich fur Dich beten. Leb wohl! Gott schutze Dich, und — bleib mir treu!

(Unterdeß haben die Angehörigen der andern Recruten stummen Abschied genommen, und geben mit den Angehörigen Gisenmanns weinend ab.)

## Eifenmann.

(fich verftoblen eine Thrane abwifdenb.)

Das war ein harter Strauß! (jum Rotten. meifter) Jest gang ber Gure.

Rotten mei fter (zu sämmtlichen Recruten). Mun, Kinder, kommt heran! ich werd' ein wenig Euch in den Waffen üben. Eretet an in eine Reihe! Seyd doch nicht so links! ich hab's Euch ja im Nachtquartier gezeigt.

(ju ben Landsfnechten)

Seift mir fie stellen! Bringt die Spiege her! (Die Spiege werden unter die Recruten vertheilt, und diese in eine Reibe gestellt; der Rottenmeister geht vor ihnen berum und richtet fie) So in die rechte Fauft, so heißt's beim Fuß.

So fteht Ihr ruhig, mit dem Ropfe hoch, die Bruft herauswarts, ein den Bauch gezogen. Seht, wie der Freund hier fteht! Wie heißt

Du benn?

Eifenmann.

Berr, Gifenmann.

Rottenmeifter.

Der macht es icon vernünftig. Eifenmann.

Ich habe mich als Knabe schon geubt. Rottenmeister.

Ift fehr gescheit; bas fann man immer brauchen, und gibt bem Rorper ruftige Gewandtheit.

Mun, Rinber, Acht auf mich, und macht mir's nach. Seht! Spiefe auf!

(er macht es ihnen vor; fie machen es größtens theils ungefchiett nach)

Mord Element, wie dumm!

Bon rechter Sand hebt Ihr ben Spieß zur Linken.

Bift Ihr nicht Rechts und Links zu unters fcheiben?

Soll ich's mit Beu und Stroh Euch beutlich machen?

Noch einmal, Spieß beim Fuß! (es geschieht) Kreuz Millionen!

am rechten Fuße steht der Spieß beim Fuß. Ihr seht's ja doch bei mir. Da Eisenmann, das ist der Einzige, der mich begreift; und wenn er's kann, warum könnt Ihr es nicht?

Mun, Achtung! Spiege auf!

(Das Commando wird wieder ungefchieft vollzogen. Recrut Arend läßt feinen Spieß fallen. Rote teumeifter rennt fin und fculrreit ibn)

Du Taugenichts!

Du bift der Ungeschickteste von Allen.

Daß Gott erbarm', wir schlagen uns vielleicht noch heute, und Ihr konnt den Spieß nicht halten!

Ich lege Schimpf und Schande mit Euch ein. Bor, Eisenmann, mach' Du's den Tolpeln vor, und Ihr habt Acht, und macht ihm alles nach, und ordentlich, sonst sest es derbe Diebe!

Ein Sauptmann fomme mit zwei Rottenmeistern.

Sauptmann.

Be, Rottenmeifter!

Rottenmeifter. Bas befehlt 3hr, Sauptmann? Sauptmann.

Die neuen Leute maffnet also gleich!

(Es werten Nicelhauben und Schwerter mit Behrgebangen gebracht, die Recruten werden damit bewaffnet, und bann mit Spieß beim Jug in eine Reibe gestellt.)

In einer Stunde rucken wir bem Feind entgegen schon. Bie geht es mit ber Uebung?

Rotten meifter (achseigudenb). Bum Grabenfullen find fie Alle gut,

boch sonst zu nichts. Nur ber (auf Eifen: mann jeigenb) führt seinen Spieß mit Schick und Art. Macht ihn boch zum Gefreiten.

Hauptmann.

Bas ich Euch frage, rebet, aber fonft nichts!

Ift nicht ber junge Arend unter Guch?

Arend (tritt ver).

Bier, ebler Berr!

Sauptmann (leife ju ibm).

Nun, Deine Schwester hat Dich mir empfohlen. Dienst Du auch so wacker, als sie mir bient, so ist es nicht Bein Schabe.

(laut)

Du bift Gefreiter!

Rottenmeifter.

Serr, mit Gunft, das ift von Allen juft der allergrößte Efel.

Sauptmann (gornig). Das Schwert gebt ab, und auf die Bache! Sabt Ihr es noch nicht gelernt, daß man dem Saupts mann

nicht wiberspricht, wenn er im Dienft befiehlt?!

(Ein Rottenmeifter nimmt bem erften bas Comert ab, und geht mit ihm fort.)

Hauptmann.

Ihr, Rottenmeister, stellt die Posten aus. Die andern Leute führt gur Brude bort. Ich fomme nach! (Arend fußt ibm bie Sanb)

Run, danke Deiner Schwester.

Du bist ein hubscher Bursch', Du bist ihr ahnlich;

Du wirst mir Ehre machen, hoffe ich.

(ab.)

(Der britte Rottenmeister fcieft einige Recruten, die er von Landsfnechten aufführen läßt, fort jur Beziehung der Posten.)

Rottenmeister (ju Arend und Eisenmann). Ihr an dieß Zelt! Es ist die Feldkanzlei, und niemand darf hinein, als wer das Wort Euch sagt. Hier habt Ihr es. (er nistert ihnen erwas ju) Und war' es selbst der Keldherr, kann er Euch das Wort nicht sagen,

boch fonft zu nichts. Dur ber (auf Elfens mann geigenb) führt feinen Spieß mit Schick und Art. Dacht ihn boch zum Gefreiten.

Bauptmann.

Bas ich Euch frage, rebet, aber fonft nichts!

Ift nicht ber junge Arend unter Guch?

Arend (tritt ver).

Bier, ebler Berr!

Sauptmann (leife ju ibm).

Run, Deine Schwester hat Dich mir empfohlen. Dienst Du auch so wacker, als sie mir bient, so ist es nicht Dein Schabe.

(laut)

Du bift Gefreiter!

Rottenmeifter.

Serr, mit Gunft, bas ift von Allen juft ber allergrößte Efel.

Sauptmann (jornig). Das Schwert gebt ab, und auf die Bache! Sabt

Thr es noch nicht gelernt, bag man bem Saupt:

nicht wiberfpricht, wenn er im Dienft befiehlt?!

(Ein Rottenmeifter nimmt bem erften bas Schwert ab , und geht mit ibm fort.)

Hauptmann.

Ihr, Rottenmeifter, ftellt die Poften aus. Die andern Leute fuhrt jur Brude bort.

Ich fomme nach! (Arend füßt ibm bie Sanb)

Mun, bante Deiner Schwefter.

Du bift ein hubscher Bursch', Du bift ihr

Du wirft mir Chre machen, hoffe ich.

(ab.)

(Der britte Rottenmeifter foidt einige Reeruten, Die er von gandefnechten aufführen läßt, fort jur Begiebung ber Poften.)

Rottenmeifter (ju Arend und Gifenmann). Ihr an dieß Zelt! Es ift die Feldkanglei, und niemand barf hinein, als wer bas Bort Euch fagt. Sier habt Ihr es. (er fliftert ihnen etwas ju) Und mar' es felbft

der Feldherr, fann er Euch das Wort nicht fagen,

fo bleibt er braußen. Wer's erzwingen will, ben ftecht Ihr nieder. Sabet Acht, Ihr Bursche! Im Felde spaßt man nicht, ber Kopf fteht brauf.

(ab mit ben übrigen Landsfnechten und Recruten.)

Die Bilbne ift leer, bis auf Die zwei Chilbmagen vor bem Belt, Arend und Eifenmann. Ein Spiont ichleicht bervor.

## Opion.

Der Feldherr und der Schreiber sind noch weit. Im Lager waren wir. Run, Sanct Erispin! laß einen Schaffopf Schildwach' stehen vor der Feldkanzlei. Pest, es sind ihrer zwei! Eisen mann.

Ber ba?!

## Mrenb.

Sang recht, wer ba?! 3ch bin Gefreiter. Mun, Reb' und Antwort, sonften stech' ich tobt! Spion.

Ah, das find Reue. Run, da wird fich's machen. (großthuend)

Ein Rauf: und Rathsherr bin ich aus ber Stadt. Des Feldherrn Schreiber, das ist mein herr Better;

ben will ich sprechen, und er hat gesagt, ich soll ihn hier in diesem Belt erwarten.

(er will breift bineingeben; Eifenmann halt ihm aber ben Gpieß vor.)

Eifenmann.

Halt!

Arenb.

Lag ihn boch, bes Felbherrn Schreiber ift fein Better; thun wir ihm nur ben Gefallen. Ein folder Schreiber ift ein großes Thier, ber fann uns fchnell ju Rottenmeistern machen.

Eisenmann (zu bem Spion). Sabt 3hr bas Wort?

Opion.

Das Wort? Das Wort! O ja, das habe ich — es ist mir nur entfallen.

Eifenmann.

Send Ihr hierher bestellt, so wist Ihr auch das Wort, und wist Ihr's nicht, send Ihr Spion!

Opion.

Spion? das ist ein graulich schlechter Titel. Da fuhlt man gleich so was am Salse kigeln, und ich verbitt' mir solche Stichelreben, sonft werbe ich — Das Feldgeschrei heißt: Herrmann!

Eifenmann.

Mag fenn, allein das Wort, das Wort klingt anders.

Spion.

Ei, laßt es flingen; horch, hier flinget Gold!
(er halt ihnen einen vollen Beutel bin)
Laßt mich hinein, ich zahle wie ein Konig.
Ich muß burchaus ben Better brinn erwarten.

Eifenmann.

Bestechen wollt Ihr und? Ihr fend Spion! (padt ibn)

Den muffen wir behalten, Berr Gefreiter.

Spion (fic mindend).

Behalten? Bas?!

Eifenmann.

Und hangen nach Bewandtniß.

Spion.

Ihr send ein beutscher Landstnecht, also grob. Doch rath' ich freundlich, sich zu menagiren.

Ich bin ein Mann von funfzigtausend Gulben, ben hangt man nicht. Mein Vetter wird's Euch weisen.

Mrenb.

Wobu unnothig Sandel uns erregen? Der Berr fommt nicht herein, und wartet hier, bis fein Berr Vetter fommt, fo ift's in Ordnung.

Eifenmann.

Doch, aber -

Arend.

Still, hier commandire ich! Eisenmann (läßt den Spion 108). Das fen boch Gott geflagt!

Spion.

Der Rlügste weicht. Und könnt Ihr wirklich so unhöslich seyn, obwohl die Grobheit keine Rosen trägt, ben reichen Handelsherrn hier stehn zu lassen, so will ich warten, und indeß eins trinken. Die Zunge klebt mir wahrlich an dem Gaumen! (er zieht eine Flasse aus der Tasche und trinkt.)

Arend (fich tuftern ihm nabernb). Bas habt Shr benn?

Spion.

Wollt Ihr einmal versuchen? (er reicht ihm die Fiasche, die Arend nimmt.)

Arenb.

Warum denn nicht? Ei, wahrlich, das schmeckt gut!

(jer trinft wiederholt.)
Opion.

Bollt Ihr nicht auch ba, Meister Jegrimm? Eifenmann.

(beffen Dienen Aufmertfamteit und Berdacht vertathen.)

Die Schildmach' barf nicht effen und nicht trinten.

Das habe ich als Knabe schon gehort.

Arend (fcläfrig werbend).

Erint immer, Bruder! Erint! fieh, ich erlaub'es.

Spion (bringend).

Erinft, werther Freund! ich geb' es herzlich gern. Eifenmann.

Mun, weil bas ift. — (er thut, als ob er trante)

Ei Blig, bas will mir munben!

Spion.

Moch einen Bug!

Eifenmann.

Ich will Euch nicht berauben; auch steigt mir bas Paar Tropfen schon zu Kopfe.

Der Wein ift ftarf.

Spion.

Mun, Ihr benn, Berr Gefreiter!

Arend (lallend).

Ei — so was — schlägt kein braver Krieges mann aus!

(er trinft)

Salt, Clement! was ist benn bas? Die Beine, bie fangen an zu wanken, und mein Kopf; mir ist so matt und schläfrig.

Spion (bringt ibn jum Gigen).

Sest Euch nieber.

Sier ist ein weicher Rafen. (lachend gu Gifen.
mann) Er ist schwach,
weil ihn bas Flaschchen gleich zu Boben wirft,
Doch Ihr — habt eine festere Natur.

(Arend entschläft.)

Eifenmann (gahnenb).

Mich fangt gewaltig auch ju schläfern an. Es barf bie Schilbmach' zwar sich niemals seben, boch stehend, an den Spieß gelehnet, schlafen, bas ist erlaubt, nicht mahr?

Opion.

Ei, allerdings!

Eifenmann.

Ihr wartet fo, bis ber Berr Vetter fommt. Benn jemand in das Zelt will, weckt mich auf. Im Felde spaßt man nicht, ber Ropf steht brauf.

(er feeint einzusplafen.)

Opion.

Berlagt Euch brauf! - Glud, fey mir ferner gunftig!

(ab in bas Belt.)

Paufe. Arend ichnarcht. Eifenmann nöhert fich leife ber Beltthüre. Spion fommt mit einem ftartverschloffenen Raftchen heraus und will fich fortschleichen. Eifenmann wirft ben Spieg weg, gieht bas Schwert, padt ben Spion und fest ihm die Spige auf die Bruft.

Eifenmann.

Salt! feinen Bud, sonft steche ich Dich nieder. De, in's Gewehr! Spione find vorhanden!

Der hauptmann fürzt mit mehrern Sols baten auf die Bubne. Arend foredt aus bem Schlafe, und richtet fich taumelnd auf.

Sauptmann.

Bas gibt's?

Gifenmann.

herr, ben Spion hab' ich gefangen, Der mit bem Rafichen eben wandern wollte, nachdem er ben Gefreiten hier befäuft.

Sauptmann.

Du tragst verworren vor. Doch es ist brav, bag meine Wachen ihre Pflicht gethan.

Das ift ein gutes Probeftuck, Gefreiter!

Arend (ber es filt Ironie nimmt, in Tobesangft). 3ch will in meinem Leben nicht mehr fchlafen! Sauptmann.

Daß Du im Dienst nicht schläfft, haft Du bewiesen.

(feife gu ibm)

Rerl, sey nicht bumm! (faut) Du bift nun Rottenmeister!

Arend (aus den Wolfen fallent). Ich — bin?

## Hauptmann.

Ja Du! Verbienfte muß man lohnen.

Ein Rottenmeister zum andern (lachenb). Nun, meiner Treu', den Seinen gibt er's schlafend!

Sauptmann (vertraulid ju ihnen). Best ihn ein wenig ein, damit es geht! Rottenmeister.

Das wird ein fauer Studichen Arbeit feyn. Eifenmann.

herr hauptmann, gurnet nicht, Ihr fend im Irrthum.

3ch hab' allein Euch ben Spion gefangen. Sauptmann.

So mache boch nicht so viel Worte. Ja, ich hab' es felbst gesehn, daß Du ihn hieltest. Du haft gethan, was Arend Dir befahl, und das ist brav. Du sollst Gefreiter seyn! — (Es wird garm getrommelt und geblasen. Das Belt wird abgebrochen. Die ganze Schaar bes Dauptmanns stellt sich mit den Spiegen beim Juß in Ordnung. Der Trommelschläger tritt an.)

Salloh, was ift bas?! Schon die Feinde nah'? So bringet schleunig die gestohl'ne Rifte

und

und ben Spion nur nach ber Bagenburg. und überliefert ihn bem Sauptmann bort!

(Grion und bie Rifte werben fortgebracht? Mun, Achtung! Spiefe auf! Die Trommel ruffre! es geht zur Schlacht. Zeigt Euch als beutiche Månner!

Schließt fest die Reih'n zu Sieg und Tod vereint. Ram'raben, vormarte, vormarte in ben Reind!

(Die Trommel wird gerührt, Sauptmann marfdirt mit ber Schaar, in die Arend und Gifen, mann eingetreten find, fort.)

Der Trommelmarich ver-Die Bubne bleibt feer. ballt nach und nach in ber Gerne. Man bort, aber febr fern, Colachtgetimmel. Die Mutter und Braut Gifenmanns fommen verftort und in Gile.

#### Braut.

Sier mar es, bier verließen wir ben Conftans. Gott, er ift fort!

#### Mutter.

Bewiß foon in ber Schlacht. Bom Manne hat mich bas Gebrana' geriffen; vielleicht lieat schon der arme Alte unter ber Roffe Sufen, und mein Sohn! -

Therefe.

Ich , Mutter!

benft doch nicht gleich das Allerschrecklichfte. Drei Engel schweben über meinem Conftans: Das liebende Gebet der Braut, der Segen der frommen Eltern und des Bergens Reinheit! Mutter.

Sond, bas ift Schlachtgetummel!

Therefe.

Oduge, Gott!

Den guten Sohn erhalte guten Eltern, erhalte beiner Magd ihr einzig Gluck! Mutter.

Bie, feh' ich recht? ba fommen Einzelne in vollem Lauf.

, Therefe.

Und bort ein ganger Baufen.

Das ift wohl Flucht?

Mutter.

Ja, das ist Flucht. Berr, schus' uns!

Therefe.

Bir muffen uns verbergen.

Mutter.

Doch wenn Conftans -

Therefe.

Das glaubet nicht, mein Conftans fliehet nimmer!

Sie nahen icon!

Therese.

Fort in das Dickicht dort!

Arend fommt gelaufen, ohne Spieg und Delm. Arend.

Das nehm' mir niemand übel! Gehen —? ja. Mich mit dem schweren Spieße schleppen? sep's! Auch stechen, wenn es losgeht! Aber, wenn die Pfeile sliegen und die Reiterei zum Einhau'n jagt, da danke ich zum schönsten. Ich werde mich doch nicht erschießen lassen? und überreiten gar? Nein, geht es so zu, und sind die Feinde solche grobe Leute, da nehmt euch euern Helm und Spieß zurück, und sucht euch einen andern Rottenmeister!

Ein Recrut fommt gelaufen; gleich barauf mehrere.

Recrut.

Ihr lauft ja wie ber Blit, herr Rottenmeifter! Steht boch ein wenig ftill und nehmt mich mit!

Ein zweiter Recrut. Bei meiner Seele, liefen fo wir vorwarts, wir waren morgen in der Feinde Sauptstadt!

Ein britter Recrut.

Der Sauptmann ift gefallen. Bift Ihr's ichon? Arend (trodnet fic ben Schweiß ab).

Was geht bas mich an! Jest ist nur mein Trachten,

wie ich mit heiler Saut nach Saufe tomme! Unterbeg hat fic der größte Theil ber Schaar, Die ber Sauptmann abführte, gesammelt. Eifens mann fommt ihnen nach, ohne Spieß, mit blofem Schwert.

Eifenmann (jornig).

Send Ihr Soldaten?! Memmen fend Ihr nur! Der hauptmann ist verwundet, und Ihr flieht? Ihr laßt im Stiche schimpflich Euern Sauptmann,

ber blutend auf bem Feld' ber Ehre liegt? Verrathet Euern Furften? — Schamt Euch, Deutsche!

Zurude an ben Feind! Ich fuhr' Euch an! Erfter Recrut.

Er hat nicht Unrecht.

3meiter Recrut.

Ift ein braver Rerl!

Dritter Recrut.

3ch fang' mich an zu schamen.

Eifenmann.

Bogert nicht!

Jest ift der Schimpf der Flucht noch abzu: waschen

in Feinbesblut. In furger Zeit nicht mehr. Ram'raben, vorwarts!

3meiter Recrut.

Vormarts, braver Junge!

Bir waren immer gute Bechgefellen.

Dir leift' ich auch in bem Gelag Gesellschaft, wo ich die Beche gable mit bem Leben.

Ich folge Dir! Ber's meint, wie ich, ber ftellt fich!

Erfter Recrut.

Da habt Ihr mich!

Dritter Recrut.

Bohl! ich versuch's noch einmal.

(Gie ftellen fic. Die andern treten, dem Beifpiel folgenb, auch an. Gifenmann ordnet bie Coat.)

#### Arenb.

Ihr seph verrückt! Es hat Euch der Sefreite mit seinem Unsinn angesteckt. Es ist nichts mehr zu holen dort, als Tod und Beulen; denn Alles war verloren, als ich lief, und ohne Nuten läßt man sich nicht schlachten.

Eifenmann.

Was da? Rebellion? Ich hab' zu sagen! Euch rühmen wollet Ihr, und mich vers klagen?

Das war' mir recht. Ihr werbet immer breister. Ich will ben Rudzug, ich, ber Rottenmeister! Rehrt um, Ihr Leute, alle kehrt mir um! Mir mußt Ihr folgen. Der ba ist nicht dumm; um einen großen Namen sich zu machen, will er Euch jagen in bes Tobes Rachen! (Gemurmel unter ber Schaar, bie aus einander zu treten beginnt.)

Eifenmann (mit Mibe feine Buth bezwingenb). Berr Rottenmeifter, ich beschwöre Euch,

macht mich nicht rafend! Was Ihr angerichtet, burch Gure Feigheit, Guer bofes Beifpiel, will ich verbeffern, hindert mich nur nicht! — Sort mich, Ram'raden! Laft die Memme ftehn, zu Sieg und Ehre laft uns freudig gehn!

Arend.

Moch Widersetlichkeit? Gut! Ich verhaft' Euch. Gebt Euren Flamberg ab!

Eifenmann.

(von einem Entschluß ergriffen, halb für fic)
Das thut mir weh!

Arend.

Das glaub' ich wohl; Ihr wolltet ja nicht horen. Den Augenblick gebt Guren Flamberg ab!

Eifenmann (wie guvor).

Doch andere fomm' ich nicht jum Ziele, andere führ' ich die Schaar nicht in die Schlacht jurud.
Arend.

(freundlich angftlich jur Schaar fich wendend) Rehm' einer boch ihm feinen Rlamberg ab!

Stirb, Memme! In bes Augenblides Drang richt' ich ben Fluchtling in bes Auften Namen!

(Arend fallt und flirbt mit einem Jammergofchrei. Betummel und Bemurmel unter ber Char.)

Erfter Rottenmeifter.

Ba, Mord!

3meiter Rottenmeifter. Er hat es recht gemacht! Dritter Rottenmeifter.

Er ift

gewaltig resolut!

Eifenmann (bas Comert fomingend).

Jest tretet an!

Es fliegt die Zeit! Der Erste, der es magt, zu widersprechen, folgt dem Rottenmeister!
Erster Rottenmeister.

Bir folgen Dir!

Zweiter Rottenmeifter.

Bum Gieg!

Dritter Rottenmeifter.

In Blut und Tob!

Mile.

Bir folgen, fuhr' uns an!

Eifenmann.

Bum Siege, vormarte! (er führt bie Co a ar ab.) Mutter und Therefe fommen wieder fciliches

Therefe (entjüdt).

Sabt 3hr gefehn, gehort?

Mutter.

Ach, leiber, ja!

Therefe.

Das war mein Conftans!

Mutter.

Ach, mein Sohn ein Morber! Therese.

Das war fein Mord, nur ein gerecht Gericht. Mutter.

Er war nicht Richter.

Therefe.

In ber Beit ber Moth

fen der Gerechte alles, mas er fann! Mutter.

Es ist, als kennt' ich meinen Sohn nicht mehr. Den frommen Jungen hat die Sisenhaube zu einem wahren Ungethum gemacht. Ach, wie verwildert kehrt der einst zuruck! Du, armes Kind, wirst Deine Plage haben. Therefe.

Es liebt bas sanfte Beib bie rauhe Kraft.

Ich werde ihn schon wieder milb gewöhnen.

Der Feldherr wied famet vermundet gebracht. Gefolge. Sauptleute.

Felbherr.

Sier laßt mich ruh'n!

Zweiter Sauptmann.

Doch nahe ist der Feind.

Relbherr.

Und ich ihm auch. So ziemt fich's. Jest — verbindet!

Ift es nur möglich, fit,' ich wieder auf. Wie fteht es rechts?

Zweiter Sauptmann.

Die Unfern weichen langfam.

Feldherr.

Doch weichen fie?

Breiter Sauptmann.

Ja, leider!

Felbherr.

Bie ich bachte.

Es ließ ber Furft fich burch bie Wendung taufchen.

Ich halte biefes Treffen fur verloren. Wie geht es links?

3meiter Bauptmann.

In wilder Flucht zerftreu'n fich unfre Schaaren. Gine einzige, bie erfte welche floh, halt mannlich Stand.

Drifter Sauptmann fommt eilig.

Dritter Sauptmann.

D, Feldherr! sendet doch der tapfern Schaar, die auf dem linken Rlugel streitet, hilfe; die wadern Leute wehren sich wie Lowen, doch muffen sie der Uebermacht erliegen.

Belbherr.

hm, Eine Schaar? (jum zweiten hauptsmann) Rehmt mein Gefolge mit, tafft schnell zusammen, was Ihr finden konnt, und werft damit Euch auf den linken Flügel! (Der zweite hauptmann mit bem Gefolge ab.) Wer führt die Schaar?

Dritter Bauptmann.

Der Hauptmann ist gefallen. Ein junger Bursche führt die Rotten an. mit lautem Zuruf und mit raschem Schwerte.

Relbherr.

Ad, das ift macker! Leben beide wir nach diefer Schlacht, fo foll er hauptmann werden.

Dat fich der Mittelpunkt noch nicht gesett?

Dritter Sauptmann. Bas Stand noch hielt, bas ift vernichtet, benn bes Feindes Maffe wirkte dort.

Belbherr.

Berbammt!

(jum Feldarit)

Mun, zaubert nicht und endet ben Berband! Ich fice wieder auf.

Felbargt.

Das ist nicht möglich!

Relbberr.

Mit Eurem Machtspruch! Geht, ich fag': ich muß!

und seinem herrn, dem Beift, gehorcht ber Rorper

als Sclave, wie er foll. (er erhebt fich gudend und fintt fomerghaft gurud) D meh, umfonft!

## Feldargt.

D, schont Euch, herr! Die Bunden find ges fahrlich.

## Relbherr. i meer beite

hier brennt die Bunde, die verlorne Schlacht! Die andern fuhl' ich nicht. Ben bringt man bort?

Eifenmann wird von feinen Rameraden auf Spiegen getragen; er ift fcmer vermundet.

Dritter Sauptmann (ju ben Tragern). Ber ift ber Mann?

#### 3meiter Recrut.

Ein wack'res Landeskind.

Es war die Schaar gefloh'n, in der er diente; ber Sauptmann lag. Da bracht' er die Gefahrten zu ihrer Pflicht zurud und stach den Schurken, der sie zum Blieh'n verführte, selber nieder. Er hat gefochten, wie ein braver Rerl,

und wie ein alter hauptmann angeführt, bis unter Pfeil und Schwert er nieberfant.

Therefe.

Das ift mein Conftans!

Mutter.

Relbherr (jum Belbarge).

Gebt, fpringt ibm bei!

,

Belbauft. in

Soche Eure eignen Bunden!

Relbherr.

Er gilt fo viel als ich. Berbindet thn! (Der Felbartt geborcht. Die Mutter und Therefe nabern fic weinend bem Elfenmann, ber auf die Erbe gelegt wirb.)

Therefe.

Mein armer Conftans!

Mutter.

Ach, mein guter Sohn!

Eifenmann (fdmad).

Therese, Du noch hier? Ihr, Mutter, auch? so sterb' ich in ben Armen der Geliebten an Chrenwunden; wohl ein schoner Tob! Feldhert.

Ber sind die Frauen?

Mutter.

Seine Braut und Mutter,

geftrenger Berr!

Feldherr.

Oo last bie Braut in mir!

(Babrend ber Belbarge noch immer mit Erfenmann befchaftigt ift, nabert fich fouchtern bie Braut bem Belbheren.)

Felbherr.

Tritt naher, nimm die Rette mir vom Salfe! sie ist zwar blutig, aber schen' Dich nicht; es ist die Gnadenkette, die der Furst mir umhing nach der ersten Siegesschlacht. Beh', bring' sie Deinem Sponsen! Er ist Hauptmann!

Braut.

Mein gut'ger Berr!

Eifenmann (ber unter bem Berbinden flohnt).

D, bas find Sollenschmerzen!

Therefe (mit ber Rette ju ihm eilend).

D, Conftans, Du bift Sauptmann! Bier Die Rette,

bas Chrenzeichen Deiner Tapferfeit; ber Felbherr ichieft fie Dir von feiner Bruft. Herr Gott, Du wirft ja bleich, Du ftirbft!— Eifenmann (febr ichwach).

Therefe!

Mein guter Engel, laß Dein Bild noch einmal in's Aug' mich fassen für ben letten Kampf! Balb hab' ich übermunden! —

(er wird ohnmächtig.)

Mutter.

Sohn, mein Sohn! Ther'ese.

Er ift hinuber! 3feb' mich balb Dir nach! 3meiter hauptmann fommt eilig mit

3weiter Sauptmann. Zuruck! bie Nieberlag' ist allgemein! Wie, Feldherr, Ihr noch hier? O, bringt ihn schnell

in Sicherheit! Der Feind ift auf der Ferfe! (Man bebt ben Teldberen auf, um ibn fortjubeingen.)

Belbherr.

Mehmt auch den wackern, jungen Sauptmann mit! Feld: Relbarat.

Verbunden ift er zwar nach allen Regeln. boch faum zu hoffen ift bie Rettung. Bare fie aber moglich, tobtet ihn bie Rlucht.

Relbherr.

Go bleib' ein Relbargt, ein Trompeter hier. ber ihn der Reinde Großmuth anempfiehlt: bie Beiber aber bringt in Sicherheit! (Der Feldberr mirb meggebracht.)

Therefe.

Mich trennt von meinem Conftans nichts! Zweiter Sauptmann.

Ihr mußt

uns folgen, Jungfrau! Bas ber Felbherr fagt, bas muß gescheh'n. Wenn feine Bitte auch ben Sauptmann rettet vor bem wilden Reinde. wer ichutet Euch vor ihrer roben Luft? Bollt Ihr beschimpft ihm einst entgegentreten hier ober bort? Auf, ju ben Roffen, fort! Ihr bleibt hier, Meifter Feldarat!

(3meiter Dauptmann führt Mutter und Loditer ab.)

Therefe.

Constans, Constans!

XXI.

(Die Bilhne ift leer, bis auf Arends Leiche und ben ohnmächtigen Gifenmann, bei bem ber Felb, argt febt.)

## Felbargt.

Ihr bleibet hier! Ja — bas ift leicht gesagt, ftoft man bem Roß die Sporen in die Flanken und jagt bavon. Das heiß' ich Tapferkeit! Und der Trompeter, ber scheint ganz zu fehlen. Da kommt der Feind! Ich werd' ihn nicht erwarten!

(er läuft fort.)

Beinbliche Suffnechte gieben im hintergrunde im Sturmforitt mit gefüllten Spiegen unter Trommel. und Blafemarich ilber die Buhne, die bann wieder leer wird.

### Eifenmann.

(fommt wieder zu fich, und erhebt fich milhsam mit verbundenem Kopse halb von der Erde.)
Was weckst du, Leben, mich zu neuer Marter?!
Ich schlief so sanst. Nun tobt die ganze Hölle in dem zerseischten Körper. Wehe mir!
Ach, wie mich durstet! Gebt mir etwas Wasser!
Weh', niemand hier, und alles Grabes Stille!
Ach, welch ein Schmerz! O, das ist mehr als

O, steige nieder von der Himmel Thron, steig' nieder, heilige Religion!
Du einzig Licht der graueldunkeln Welt, du festes Band, das sie zusammenhalt!
Auf, zeig' im Todesschmerz mir noch die Wahrheit:

es ift ein Gott! in threr ew'gen Rlarheit. In Lobes:Pfalme manble meine Rlagen, lag Engel meinen Geift jum Bater tragen!

Spion fommt mit Erofgesindel und verlaufenen Soldaten.

Spion (ju bem Saufen).

Mun, ift's nicht gut, wenn man fich recht verfteht?

Ihr habt mich von bem Burfftud losgebunden, an das der grobe hauptmann mich geschnurt, dafür steht Euch mein Auchstopf jest zu Dienst, der wird die plumpen Barentagen leiten zu reichem Fange. Zum Erempel hier!

(er ftößt auf Arenbe Leiche)

Was Teufel, seh' ich recht?! Du armer Rerll Das ist ber gute, bummliche Gefreite, ber es so treu gemeint. Glich ihm ber Satan, ber mich erwischt, bas Raftchen ware mein, und Gold und Ehrenstellen obendrein! Du fahst mir wie ein Muttersohnchen aus; haft Du auch Mutterpfennige? O ja!

(er nimmt ber Leiche bas Gelb ab; bann gum haufen)

Das Hebrige lagt meine Grofmuth Guch! (Der haufen plunbert Arends Leiche und geht bann ab.)

Dort seh' ich eine goldne Rette schimmern. Run, der ist brav zerhackt. Gib mir die Rette, Du brauchst sie nicht, Du wirst's nicht lange machen!

(er befchäftigt fid mit Gifenmann, ohne ibn gu erfennen; hier muß ber Eroß fcon fort fenn.)

Eifenmann.

Wenn Du ein Menfch bift, lag mich ruhig fterben!

Die Rette bleibt Dir ja. Die fleinfte Regung ift meinen Bunben eine Kolter.

Opion.

Pahl

im Felbe muß man nicht fo gartlich fenn.

Wir haben hier nicht lange Zeit zu tanbeln. (er padt ihn mit Ungestilm, um ihm bie Rette

Die Rette her!

Eifenmann.

Um Gottes willen, ichone!

Spion (ibn genauer betrachtenb). Doch. — feh' ich recht? Mit Gunft, bas Blut entstellt Dich.

(er wischt ibm bas Blut aus bem Gesicht.) Bie? Morb und Tob! bas ist ber Langen: fnecht,

ber heut' mich als ein wuth'ger Sund gepackt. Dun heißt es: Gifenfresser, steh' mir Rebe! Jum Galgen bachtest Du mich zu beförbern; bag ich nicht lange hange, liegt's an Dir?

Eisenmann.

Bei meinem Sid, ich that nur meine Pflicht! Spion.

So? Deine Pflicht? Ich thu' die meine auch. Zum Feindesheer gehörft Du, fahr' gur Bolle!

(er ersticht ibn.)

Eifenmann (fterbenb). Gerechter himmel, muß ich alfo enben?! Berb' ift ber Tob aus feiger Buben Banben!

Der Borbang fallt.

# Bierter Aft.

Der Saal bes erften Aftes.

Almanfaris und Almanfor, bei bem Pfeiler ftebenb.

Almanfor (endet eben seine Erzählung). Da fank ich knirrschend in die Arme dem Erlöfer, Tod, und — wacht' — und athmete des alten Lebens Luft, und faßt' es nicht, wie mich ein tausendfältig grauser Traum geführt in eine Hölle voller Qualen!

## Almanfaris.

D, theurer Sohn! mit Schauber horchte ich auf die unnennbar schreckliche Erzählung. Doch, da des Traumes Schretten nun entstoh'n, nur ein erschütternd Angedenken an Semählbe grauser Wahrheit hinterlassend, ruft er Dir nicht mit einer Schicksalksstimme, mit einer Götterstimme donnernd zu? Was Deine Ruhmsucht als den Gegenstand

glorreicher Sehnsucht auf bes Bergens Altar gehoben hat, das prufe zitternd erft, eh' Du ihm blue'ge Menschenopfer schlachtest!

Almanfor (bitter).

Ich ahne, was Du willft. Du hoffft ben Krieg mir zu verleiben, wenn Du mir ein Nichts zu einem Etwas listig zaubern konntest.

Almanfaris.

Ein Richts, mein Sohn? Es ift ber Traum nur Schatten, boch abnlich, fo wie er ber Korperwelt.

Almanfor.

Das glaub' ich nicht; die Wirklichkeit kann nie so schauderhaft -

Almansaris.

Der Ursach' folgt bie Wirkung; in jedem Kriege muffen Taufende so leiden, wie Du littest in dem Traume.

(Almanfor geht unruhig auf und nieber.)

Almansor.

Mein, bas Berbinden ber Bermunbeten

mag ich als König nimmer, nimmer schauen! Doch, bas ist schon des Krieges blutig Schickfal! Nicht besser war es seit Jahrtausenden. Es wuthet Krieg auf unster ganzen Erde, und ein Geschlecht zerstört das andre feinblich. Ein unsichtbares Thiereheer verschlingt das sanfte Lamm auf gruner Weide grasend. Der Wolf zerreißt das Lamm, den Wolf der Tiger,

ber Lowe ben, bem Pfeil bes klugen Menschen, bes größten Raubthiers, brullend selbst erliegend.

(Paufe)

Bahr ist's! Ich fah im Traum auch einen Feldherrn,

besiegt, verwundet, fliehend, benn das Glud begegnet auf der Bahn zum Ruhme oft mit finsterm Blick. Verdiene man sein Lächeln nicht blos burch Geist und Muth, auch durch Vertrau'n.

Mur folden Hulbigungen schenkt es Sieg! Ah, Sieg! Du herrlich Wort! In meiner Bruft

rufft bu bie Ahnung nie empfund'ner Wonne!

Wer triumphirend auf ein Schlachtfelb blickt, wo fuhn fein Schwert die stolzen Keinde schlug, dem gehet unter die gemeine Welt, und eine neue, schonere des Ruhmes geht strahlend auf. Er sieht sein Bild, bekränzt mit ew'gen Lorbern von der Hand der Nachwelt, im hohen Tempel der Unsterblichkeit!

Almansaris (ringt troftlos die Sande). D, Ruhm und Nachwelt! D, verhafter Traum: gott!

Warum zeigst bu ber Seele immer nur bes Krieges Schatten : Seite, Schmerz und Schmach?!

Albebaran steigt ans der Erde. Albebaran (mit donnerndem Unwillen rufend). So traume Sieg! (er berührt ihn mit dem Stabe) Leib, schlummre! wandre, Geist, in eines koniglichen Wurgers Körper! berausche Dich in Menschenblut und Thranen!

(MImanfor finft leblos auf bas Rubebett.)

Ein Shlachtfeld. Ueber ben hintergrund ziehen verfolsgend mit gefällten Speeren tartarische Fuß, soldaten. Sieges Trompeten ertönen. Der Lartar , Chan fommt mit Myrsa's, hauptleuten und Trabanten aus den vordern Couliffen.

Tartar: Chan.

Der Tag war blutig, boch entscheibend auch. Sieg gab uns ber Prophet, die Feinde flieh'n!

(ju einem Sauptmann)

m

nb

:)

Ì,

n!

Bu Myrsa Barak, mit den Reitern soll er schleunig nachhau'n, mit dem Feind zugleich die Sauptstadt zu erreichen suchen. Fort!

(Der Sauptmann eilt fort.)

Die Tartarn haben Bunder heut' gethan.

Myrfa Olug.

Doch toftet es ben Kern von unserm Beere.

Tartar: Chan.

Mag seyn. Ich hoff', es ist die lette Schlacht. Wir ziehen heute noch in Pecking ein!

Ein Bermundeter (auf ber Erbe liegenb).

Ach, schöpft mir niemand einen helm voll

Waffer ?!

#### Ein Anbrer.

O Hollenschmerz! Verflucht sey unser Chan und seine schändliche Erob'rungwuth! Auf fremder Erde muß ich sterben. Wehe, mein gutes Weib und meine armen Kinder! Ein Pritter.

Ach, find' ich feinen treuen Waffenbruder, ber aus Erbarmen mir ben Schabel spaltet?! Ein Wurfftuck hat die Fuße mir zerschmettert, zu retten bin ich nicht. Gebt mir ben Tob!

Tartar : Chan (fich umfebenb).

Bas winselt dort und hier? Ich hore klagen.

Olug (gleichgiltig).

Es find nur die Verwundeten. Tartar: Chan.

So bringt

fie fort!

Olug.

Die Borfer brennen in ber Runde. Tartar : Chan.

Fort schafft sie! Ich befehl's! Die ohne Hoffs nung

los't von der Qual durch einen schnellen Tod!

(Die Bermunbeten werden meggebracht. Der Chan fieht in finfterm Nachbenfen)

Ein Schlachtfelb ist ein ernster Anblick boch. Die blassen, die zersteischen, blut'gen Leichen, die auf dem dunkelrothen Teppich liegen; die Tausend, die gelitten und geblutet für einen — für den König! — Doch, so ziemt es!

Schöpft mir ju trinten aus bem Bache bort! (Ein Trabant geht.)

Sieh', wer kommt bort auf schnellem Roß gesprengt?

Er überjagt das edle Thier, es sturzt. Jest rafft er sich hervor. Was bringst Du, Hauptmann?

Ein Sauptmann flürzt auf bie Bubne. Sauptmann.

Sieg, großer Chan! Vollfommen ist Dein Sieg! Des Feindes letter Rest, der Kern des Fußvolks, streckt jett die Waffen vor dem Myrsa Timur.

Ein zweiter hauptmann mit mehrern Cartarn, beren jeber einige ginefifche gabnen tragt.

Zweiter Hauptmann. Wich schiedt Dein treuer Knecht, ber Myrfa Kalaf. Er sendet Die zwolf blutbespriste Kahnen von Deiner Feinde Beer; es ift vernichtet!

Tartar : Chan.

Groß ift ber herr, und groß ift fein Prophet! (Der Trabant fommt mit einem beim voll Baffer.)

Bringst Du zu trinten? Gib, mich durstet sehr. Wie, bas ift Blut?!

Olug.

Wohl möglich, hoher Chan! Dort fochtest Du zulest. Die Leichen thurmen sich auf ben Ufern und im Bache selbst.

Cartar: Chan (gibt foaubernd ben beim weg). Seh', gieß bas Blut mir weg! ich fann nicht trinfen.

Dritter Hauptmann fommt.
Dritter Hauptmann.
Der Myrfa Barak grußt ben großen Chan als herrn von Pecking! Willig hat die Stadt dem Siegerheer geoffnet ihre Thore; um Gnade fieht das Volk, verspricht Sehorsam. Der Myrsa bittet, daß Du im Triumph noch heute einziehst.

Tartar : Chan.

Bohl, es sep, trefft Anstalt!

Ben bringt man bort so langsam auf den Speeren?

Erfter Sauptmann (binfebend). Den Myrfa Limur. Er ift fcmer verwundet.

Zartar: Chan.

Mein bester Felbherr, und mein treufter Freund. Das mare traurig, wenn ich ihn verlore!

Der Myrfa Timur wird auf einer aus Speer ren gebilbeten Bahre gebracht. Ein Feldargt und Gefolge begleiten ihn.

Felbargt.

Nur langsam, sanft! Es strömt bas Blut von ihm.

Legt auf die Erde ihn! Er halt's nicht aus.

Tartar : Chan (ju ihm tretend). Sa, Timur, alter Freund, wie schmerzt mich bas! Du leidest viel. (jum Felbargt) Ift feine Soffs nung mehr?

(Der Felbargt foittelt ben Ropf.)

Timur (fowach).

Ein faufter Tob nur ift mein letter Bunfch, benn biefe Schmerzen muthen fürchterlich. Doch freu' ich mich, baß ich für Dich fle bulbe. Ich sterbe gern fur Dich, ich war Dein Freund. Gebente meiner, wenn ich ausgerungen!

Tartar , Chan.

Mein armer Freund!

(verhüllt bas Beficht.)

Timur.

Ich banke Dir bie Thrane.

Sie ehrt mich hoher, als ein Marmor: Denkmal. Doch nun verlaff' bes Freundes Todeslager. Es hindre nicht das Berg den Geift am Jandeln, er fliege freudig seine Sonnenbahn. Dich muß der Anblick schmerzen. Sehe fort!

Tartar : Chan.

So ift benn keine Freude ohne Stachel! Bu theuer kaufe ich mein Krieger: Gluck. Des schonften Sieges glanzende Trophaen weh'n auf der Freunde ernften Mausolaen!

(er geht in tiefer Rührung fort, und ber Berwundete wird fortgebracht.) Raisersaat ju peding. Der Myrsa Barak mit Hauptleuten und Soldaten. Chis nesische Mandarinen.

Erfter Mandarin.

Im tiefften Jammer fleht die Kaiserstadt durch ihren Rath zu Deinen Füßen: Gnade! Barak.

Ich weiß es schon, man hat etwas geplunbert, und hier und ba ein Sauschen angesteckt, und abgezwungen ihre Gunst den Weibern, auch einen, der sich wehrte, todtgeschlagen. Das sind ja Rleinigkeiten! Es ist Krieg! Dankt dem Propheten, oder Euern Gogen, daß so ein edelmuth'ger Feldherr, wie ich immer bin, der erste eingezogen. Ich halte meine Leute noch in Ordnung, sonst sinde hier kein Stein mehr auf dem andern.

Doch — bafür rechne ich auf Dankbarkeit. Berfteht Ihr mich? Ich sage Dankbarkeit! Bon seinem Sandwerk muß ein jeder leben. Das Beitere besprecht nur mit dem Sauptmann. Jum Dienste jest! In Feierkleidern muß

bas Bolt fich fammeln, aber ohne Baffen. bie merben auf bas Ochloß hier abgeliefert. Sobald ber große Chan mit feinem Beer jum Thore einzieht, schreit bas ganze Decking: Beil, dreimal Beil bem großen Tartar: Chan. bem Milden, dem Unüberwindlichen! Ihr fteht dabei und übergebt bem Chan bie Ochluffel Eurer Stadt auf einem Riffen. Vor allem lobt Ihr meinen Ebelmuth; bann preif't Ihr Euer Loos, bag folch' ein Berr, wie unfer aroßer Chan, ber Dabh' es werth halt, Euch zu erobern. Bas Ihr von bem Raifer noch wißt von Eigenthum, das zeigt 3hr an. Am Abend wird die gange Stadt erleuchtet! — Du, alter Freund, bist wohl bas Saupt ber Stabt?

Erfter Mandarin.

Der erfte Mandarin ber Stadtbeamten.

Baraf.

Bohl, geht Ihr andern, thut wie ich befohlen!

(Die Mandarinen geben ab, bis auf ben erften und einen andern, ber im hintergrunde bleibt.)

Du, Mandarin, mit Deinem Ropfe hafteft

Du für die Ruh' der Stadt! verstehst Du mich? Daß sie mir gibt und duldet ohne Murren! verstehst Du mich? Denn es ist Deine Pflicht, des Volks gewiß zu seyn in allen Lagen. Damit ich De in er mich versichert halte, mag Dich der Hauptmann hier mit seinen Leuten als Ehrenwache überall begleiten.

Erfter Mandarin.

Du legft mir's nah'. Es heißt: entweber - ober!

Dem Tartar: Chan und meinem Raiser kann ich nicht zugleich ein treuer Diener seyn, sonst ware Beiden schnell mein Kopf verfallen. Doch steht mein Kopf sest unter Deinem Sabel,

und bas entscheibet. Drum, bie alte Berrichaft ift umgefturgt, ich hulbige ber neuen!

Baraf.

Das machst Du klug.

Erfter Manbarin.

Doch hoff' ich, daß der Chan mich in dem alten Amte laffen wird.

### Baraf.

Das wird sich zeigen, ob Du es verdienst.

Erfter Mandarin.

(eine Rolle hervorziehend, die er Baraf gibt.) Bier ist ein treu Berzeichniß von des Raisers geheimen Schägen und den Stellen allen, wo sie vergraben sind.

(In ber Gerne ertont ein Marich, ber fich nabert.)

### Baraf.

Du bist bestätigt! Horch! tont nicht ber Trompeten Schall bes inzugs?

Da hatte ich bas Beste balb vergeffen: Wo find bes Raifers innere Gemacher?

Erfter Mandarin.

hier fangt die Reihe an. Der Mandarin von dem Palaft wird sie Dir zeigen.

(Der andere Mandarin tritt vor.)

### Baraf.

Bohl!

Er zeige fie bem hauptmann! (qu einem paupe, mann) Mun, Du weißt

was Du zu thun hast. Spure alles burch, bie Fenster, und bie Decke und ben Boben, Tapetenthuren und geheime Treppen.

Die Schnur steht brauf, entgeht Dir eine Fallthur!

Das Saupt, an bem bas Seil von Asien hangt, muß sicher schlafen vor bem Meuchelmorde.

(Der gmeite Manbarin geht mit bem Daupts mann und ber Made ab.)

Erfter Mandarin.

Es naht ber Chan. Sebenfet meiner freundlich!

Der Tartar. Chan mit feinem Bezier, Mprfa's und Gefolge. Chinefische Mandarinen.

Baraf (ibm entgegen). Seil, großer Chan! Billfommen in der Haupte fadt!

Tartar : Chan.

Des neuen Reiches, bas ich grunden werde, gestüßt auf solche Pfeiler meiner Macht.

(sich zufrieden im Kreise ber Myria's umsehend)

Wit Heldenruhme habt Ihr Euch bebeckt!

Ihr seyd die Sieger der Maratten noch; die Lorbern, die Ihr in der Sandeswuste mit Eurem Blut ersochten, grunen fort. Auf Peckings Eb'nen wuchs die neue Erndte! Ich bin mit Euch zufrieden. Jur Erinn'rung an die Eroberung des Kaiser: Reichs errichte ich den goldnen Drachenorden, und werde meine Tapfern nicht vergessen.

Barat und die andern Mprfa's. Beil unferm großen Chan, dem Beltbegluder! Eartar: Chan.

Es hat ber Rath ber Stadt, bes Bolfes Stimme,

beim Einritt mich begrüßt als China's Kaifer. Der Wunsch der Nation ist mir Geset. Die Kräfte dieses Reiches sind erschlafft. Längst fühlt es selbst, daß eine Männerhand die Zügel fassen muß. Wohlan, es sey! Das Wohl des Ganzen ist mein hoher Zweck, ihm weiht' ich stets mein thatenreiches Leben.

(qu ben Mandarinen) Drum bringt die alte Kaisertrone und ben Zepter in den Tempel, ruft das Bolt zusammen und verkundet meine Snade! In einer Stunde fomm' ich, mich zu fronen. Barak und die Mprfa's.

Beil unserm großen Chan, bem Raifer China's!

(ju den Mandarinen, die bestützt da ftehn.) Run! Sept Ihr ftumm geworden oder rafend? Jest gilt es; ruft!

Die Mandarinen.

Dem Kaiser China's Heil! Tartar: Chan.

Ich bante Euch. Erefft Anftalt ju ber Feier! (Die Mandarinen gehen mit dem Gefolge ab; nur ber erfte Mandarin bleibt.)

Tartar: Chan (ju Baraf halb faut). Der Stadt bift Du gewiß?

Baraf.

Der Mandarin burgt uns bafür; er zeigt den besten Seift, und hat des Raisers Schäße uns verrathen.

Tartar: Chan

(einen fostbaren Ring vom Finger giebend, ben er bem Danbarin reicht.)

Auch in den Dienern meines Feindes ehre

ich bas Verbienft. Sey meiner Gunft gewiß. Ich werbe manches noch mit Dir verhandeln. (er macht ihm ein gnubig Entlaffung. Zeichen; ber Manbarin geht ab. Niemand ift auf ber Bühne, als ber Ehan, fein Nezier, Baraf, und au ber Thit im hintergrunde ein hauptmann mit Wade.)

Tartar : Chan.

Jest endlich zu ber Tartarei Geschäften. Bezier, find die Berichte eingelaufen?! Bezier.

Ja, großer Chan, boch nicht erfreuliche; baheim ift Deine Hauptstadt aufgestanden. Es hatten Deine Feinde ausgesprengt, Du seuft geblieben in der letten Schlacht, Tartar: Chan.

Beblieben? Sollenplan!

Bezier.

Der Myrsa Askov besetzte schnell das Schloß mit seinen Schaaren; gefangen hielt er Beine Frau'n und Kinder; nahm die Beamten für das Volk in Pflicht, und ließ es bei Trompetenschall verkunden: Verlustig sey Dein Stamm des Herrschers Rechts! Eartar: Chan (mit tiefem Grimm). 3ch werd' ihn finden!

Bezier.

Doch es fochten Deine

Setreuen muthig für Dein heilig Recht, in allen Straßen tobte Burgerschlacht, bis endlich die gerechte Sache siegte. In Ketten harret Askov seines Urtheils.

Tartar: Chan.

Man foll mit Pferden auf dem Bazar ihn zerreißen; die Beamten, die dem Pobel so feige huldigten, erdrosseln lassen! Bezier.

Sie funbigten aus Schmache nur. Es find wohl ihrer funfzig, Chegatten, Bater!

Eartar : Chan (beftig).

Bringt mir der nachste Brief nicht die Gewißheit von ihrem Tode, send' ich Dir die Schnur! Tief muß man in des Staats Geschwure schnets den,

sonst frifit der Eiter giftig unter sich. Bist Du am End' mit Deiner Ungspicksbotichaft?

### Begier.

Das Schlimmfte ist zuruck. Es hat der Konig ber Karazanen seinem Bund mit Dir entsagt, und rustet brobend an den Grenzen. Dieß Schreiben wird Dir wohl das Nah're sagen.

# Tartar: Chan (giftig).

Die Reihe ware auch an ihn gekommen. Er kann wohl die Vernichtung nicht erwarten?! (er erbricht ben Brief und lief't abgebrochene Sage), Emporend frecher Uebermuth der Tartarn, "ber festen Plate listige Besetzung, "Ruin des Landes durch die Heerbewegung, "gebroch'ner Sid, geheim unwurd'ge Plane." (er zerreißt grimmig den Brief und tritt ihn mit

Der kleine König magt ja große Worte! Er hat regiert! Der Feldzug gegen ihn soll jeht der erste seyn von China's Kaiser. Untworte schonunglos, damit der Freche es fühle, daß ich zornig bin, und zittre! Sa! Fluch dem Loos, das mir auf Erden wurde! Nur immer strafen muß ich und vernichten,

mein Dafeyn zu erhalten, und ber Saß von Millionen ift mein Lorberfrang!

(Ferner Warsch von Blase Instrumenten.) Ah, was ist das, das Bolk steht doch nicht auf? Barak.

O nein, es ruft ber Zimbeln und Posaunen geweihter Klang es in den Tempel, um zu huldigen dem neuen Kaiser China's.

Sauptmann (von der Thurwage nabert fic). Ein Beib fieht um bas Glud, vor Dir gu fnieen.

Tartar : Chan.

Ift sie von Stand?

Hauptmann.

Bon hohem, wie es fcheint, mit Golb und mit Juwelen reich geschmudt. Eartar: Chan.

Und was sie will?

Sauptmann.

Kann fie nur Dir vertrauen. Tartar: Chan.

Sie mag erscheinen! Bringen wir die Beiber auf unfre Seite nur, bann furcht' ich nichts.

Ein ichones chinefisches Beib, reich geschmudt, wird von bem Sauptmann eingelaffen.

Beib (bei bem Anbild des Chan's entzückt). Das ist er, ja, so sah ich ihn im Traum, so schuf mein Berz von ihm das hohe Bild. Das ist ein König für die ganze Welt! Vergönn', im Staube vor Dir anzubeten.

(fie fniet nieber.)

Tartar: Chan.

Das Weib spricht gut. Du hast wohl eine Bitte?

Beib.

Mur einen Wunsch, er ist erfüllt, Dein Anblick! Den Belben wollt' ich sehn, an bessen Wagen ber Sieg gebunden, wie ein Sclave, geht; bie Erdenhulle dieses Sottergeistes, ber Asien bezwungen und beglückt; ben einzigen, den ersten Mann der Erde!

Tartar: Chan (hingeriffen). Steh' auf, Du suße, holde Schmeichlerin! In meinen Armen ist ein beff'rer Plat für Deine Reize. Beib (aufftehend).

Tauschen mich bie Sinne? Das stille Sehnen, das ich selbst mir nie gestanden, wird durch Deine Huld erfüllt? An diese Brust, in der der Erde Gluck bewahrt wird, wie in einem heil'gen Tempel, soll ich Unwurdige mich schmiegen dursen? Das ist des Lebens hochster Sonnenpunkt. D. Gotter, lagt mich ihn genießen, gern

(fie eilt auf ben Chan ju; Baraf tritt bagmis

will bann ich fterben!

Baraf.

Halt!

Tartar : Chan.

Bas thust Du, Barak?

Baraf.

Die Schmeicheleien waren mir verdächtig, und in des Kleides rechtem Aermel schien — (er sucht nach und zieht einen Dolch hervor)
Da ist's, ein Dolch, und dieses Grun scheint Sift!
Weib.

Des Landes Schutgeist wollt' ich freudig werden.

Mun werb' ich bulbend feine Martyrin. Nimm, großer Fo, bie Seele gnabig auf!

Tartar: Chan (withenb).

Greift sie, Trabanten! Sa, verfluchte Beiber, in beren Sußigkeiten Dolche schwimmen! Bekenne stracks: Wer ist mit Dir verschworen?

Beib.

Berschworen? Niemand als ich selbst. Ich selbst hab' an der Leiche des geliebten Gatten, der in dem letten Treffen wider Dich gefallen war, es heilig mir gelobt, von seiner Geißel Asien zu befreien!

Tartar : Chan.

Beib, nenne bie Genoffen Deiner Schandthat! Es harret Dein ein graufer Martertob.

Beib.

Wenn ich den Tod gefürchtet, hatt' ich nicht mein Leben an das Deinige gesetzt. Ich sterbe gern. Das eine schmerzt mich nur, daß nutios ich, ein blutig Opfer, falle, daß des Tyrannen Geist nicht mit dem meinen die Wand'rung antritt zu des Richters Thron!

Tartar: Chan.

Bur Folter mit ber muth'gen Morberin, bis fie bie Belfer nennet, ober ftirbt!

Beib.

So friste, Bosewicht, durch neue Gräuel Dein elend Daseyn! Die Vergeltung kommt; sie nahet langsam, doch gewiß und schrecklich. Du gehst zur Krönung, ich zum Foltertode; doch zittre vor des Schicksals ernstem Wechsel! Die alten Götter leben noch. Sie seh'n auf ihrer Welt verheerte Regionen, verhöhntes Recht, zersteischte Nationen. Gerechter Götter Zorn, erwach', erwache, triff den Verderber mit dem Strahl der Rache!

(fie wird abgeführt.)

Tartar: Chan (erschüttert). Ein furchtbar Weib! Fortan barf keine mehr in meine Nah' gelassen werden. Barak, befiehl das gleich! Ich bleibe Dir verpflichtet. (Barak geht ab; Shan verfinkt in tiefes Brüten) Wenn diese Lästerungen, die die Wuth der Nettunglosen ausspie gegen mich, der Nationen leise Stimme waren!

Benn es Vergeltung gabe! — Weg bamit! Bei biesem Glauben tonnt' ich rasend werben!

(Chan von einem Schauer ergriffen) Es ift doch fuhl in dem Gewolbe hier; mich überlief ein Schauer. Bringt mir Bein!

(Giner vom Befolge geht.)

Baraf (fommt jurud).

Ein Unbefannter, ber auf ichnellem Pferbe an mir vorüber flog, marf biefes Schreiben mir eben gu. Es ift an Dich gerichtet. (er gibt bem Chan ein Schreiben; ber vom Gefolge bringt einen goldnen Pofal auf einem goldnen Erebengteller.)

Tartar: Chan.

Cehr fonderbar! Gib her, ich bin begierig. (er trinft aus bem Becher, fest ihn wieder auf ben Teller, beffen Trager wartend ftehn bleibt, bann erbricht er ben Brief und lief't)

Bas feh' ich? Soll' und Cod, ich bin vers rathen,

ber Meucheldolch ist schon auf mich gezückt! Wo sind die Morder? Barak, bist Du's selbst? Bezier, auch Du? Nein, es gibt keine Treue, und niemand liebt den Andern. Alles haßt, verfolgt, vernichtet wechselseitig sich!

Barat.

Bas ift Dir, Raifer?

Begier.

Du bift auffer Dir.

Tartar : Chan.

Ihr, meine Myrfa's, feyd Ihr meine henter, bie ich mit Gnad' und Schaten überhauft? Sabt Ihr ben Dolch schon hinter mir gezudt? Wie, ober Gift im Weine mir gegeben? Weh' mir und Euch! Noch kann ich Euch zers schmettern!

Baraf (nimmt ben Beder und trinft). Ich bringe Dir ben Beder, Freund Bezier. Benn Du Dich rein fuhlft, trinf ihn vollends

(er reicht ibm ben Beder, ber Begier trinkt ibn aus) Benn Du mich auch fur schlecht haltft, großer Raifer,

so halte mich boch nicht für einen Dummkopf. Du glaubst es nicht, wie so etwas mich schmerzt. Ift nicht mein Loos an Deines festgebunden? Was wurd' aus mir, wenn hier Du untergingst? Was wurd' aus une, aus unserm ganzen heere?

Wir wurden um die Oberwurde rechten, jum Rampf die Tartarn gegen Tartarn hehen, bis die Chinesen uns zur Ruhe brachten in fühler, stiller Erde. Sey getrost! Wir sind Dir treu, und bis zum Tod' ergeben. Doch nenne uns den Schurken, der es wagt, die treusten Diener bei Dir zu verleumden!

Tartar : Chan.

Er nennt fich nicht, und nennt auch Eurer feinen.

Bier, lies ben Brief!

Baraf (lieft).

Man warnt ben großen Chan.

Von Fall' und Negen ist er rings umgeben; ber Weg zur Kronung ist sein Tobesweg; bie ihm am nachsten stehn, sind seine Morber.

(Beraufch von auffen.)

Tartar : Chan.

Sa, welch Gerausch? Die Morder nahen schon!

Umgebt mich, meine Treuen! Zieht die Gabel!

Wir wollen unfer Leben boch verkaufen!

Myrfa Olug mir Trabanten und drei gefeffetten mongolischen Sauptleuten.

Olug.

Lang' lebe unser Chan und China's Raiser, und seine Feind' ereile das Verderben, wie diese Vuben, die sein ebles Leben bedroheten! Ich segne mein Geschick, daß heut' es mir gelang, sie auszuspuren. Zum Festesopfer nimm sie von mir an! Tartar: Chan.

Ift ihre Schuld erwiesen?

Olug.

Ueberfluffig.

Sier biefe Liften, die fie bei fich trugen; bier Dolche, Gift und eigenes Befenntniß!

Tartar: Chan (zu ben Gefangenen). Bas treibt Euch, Bosewichter, zu ber That?!

Einer von ihnen. Drei Bruder find wir, aus der Mongolei,

bem Land', das Du erobert und vermustet. Bir waren Knaben noch, als unser Vater bes Aufruhrs Fahn' erhob, sein Vaterland von Deinem harten Joche zu befrei'n. Er ward geschlagen und gefangen. Auf ber Stammburg Trummern ließest Du ihn henken.

Die Mutter ftarb im Bahnsinn; unfre Schwes ftern,

auf Dein Gebot entehrt, durch eig'ne Sand. Da nahmen denn wir Dreie bei Dir Dienste, um unf'rer Aeltern, Schwestern Schmach zu rachen.

Wir stiegen unter fremdem Namen auf zu bieser Wurde. Dich nur zu ermorden, vergossen wir in ungerechten Kriegen unschuldig Blut. Es last' auf Deiner Seele! Der Plan war reif, da wurden wir verrathen. Daß unsern Dolchen Du entgangen bist, Beweis't aus's Neu', daß es ein Jenseit gibt. Für Menschen: Nach' ist Deine Schuld zu groß, drum hat die ewige Gerechtigkeit sich vorbehalten, selber Dich zu richten. Entscheide jest, wie Deine Weis' es ist, mit raschem, blut'gem Spruch. Wir sind gefaßt. Wir wußten, was wir wollten, und wir werden als Männer sterben für die gute Sache!

Tartar : Chan.

Doch wenn ich Euch bas Leben ichenten wollte? Sefangener.

Das Leben hat fur uns nur einen Zweck. Das ift Dein Tod! Die Fauft, von Retten frei, sucht rasch den Weg nach Deinem Tigerherzen. Tartar: Chan.

Drum, wenn ich leben foll, fo mußt Ihr fterben!

Ihr wollt nicht anders. Schleppt sie fort zum Tode!

(Die Gefangenen werden fortgeführt.) So führ' ich also mit der ganzen Menschheit geheim und offen den Vertilgungkrieg. Auch wo ich schonen wollte, darf ich nicht. Wohlan, es sen so! Mitleid und Verzeihung, und all' ihr sansten menschlichen Gefühle, entstieht auf ewig aus der eh'rnen Brust! Fortan sen Blutvergießen meine Lust! Vermauert ist die Pforte der Versöhnung. Jeht zitt're, Erde! Auf, zur Kaiserkrönung!

Der Borbang fallt.

# Funfter Aft.

Der Saal bes ersten Aftes. Nacht. Auf ber Seite ein Thron.

Umru und Sabi begegnen fich von verfchiedenen Seiten.

Umru.

Ber geht bort?! Gib bas Bort!

Sabi.

Almansor!

Amru.

Ronia!

Willfommen, Sabi! Nun, die ew'ge Nacht wird endlich boch vorüberschleichen, bann strahlt prächtig uns der Worgen der Entscheidung. Hast Du der Stände Dich versichert?

. Sabi.

Ja.

Es brauchte meiner Rebefunfte nicht. Landkundig war die Unzufriedenheit ber Mutter mit des Sohnes Beldenfinn, und nun verschwindet er, furz vor der Krönung. Daß dieß Verschwinden unwillführlich ist von seiner Seite, daß die Königin Regentin — gern Regentin bleiben möchte, daß sie ihn die geheimnisvolle Reise, von der mit Schauer sie und Seufzern spricht, antreten ließ — in fremdes, dunkles Land, das faßt ein Kind. Des Reiches Große wüthen. Mit Mühe ist es mir gelungen, sie nur die zum Krönungtage hinzuhalten. Sie werden sprechen, wie es Männern ziemt.

Und ich, ich werde handeln mit dem heere, baß gittern foll das heuchlerische Weib auf ihrem goldnen Thron und mit dem Throne! So eben komm' ich aus der Wuste, dort hatt' ich die Führer unsers heer's versammelt. Ein Sclave ward am Bund: Altar enthauptet; mit seinem Blut bespriften wir uns Alle, und schwuren einen fürchterlichen Eid: Befreiung für den Prinzen, oder Rache!

Sabi (mit tudifcher Freude). Doch heute muß ber helle Aufruhr rafen!

### Amru.

Ich freu' mich brauf. Im Morbgetummel läßt so mancher alte Haß sich sättigen, und — im Vertrauen, Sabi, eigentlich sah' ich's nicht gern, wenn wir den Prinzen retten:

ihn råchen mare mir gemuthlicher.

### Sabi.

Mir ebenfalls. Auch hoff' ich, daß die Erde ihn schon bedeckt; denn ihn gefangen halten, war' zwecklos von der klugen Konigin.

### Umru.

So wird sie heut' noch unsere Gefang'ne, und heer und Stande fuhren bie Regierung. Im Uebrigen bleibt's boch bei bem Vertrag?

Der Erst' im Divan ich, und Du im heere; zwei Konige, nur unter andern Namen.

### Amru.

Und immer alte, treue Bundgenoffen? - Sabi.

Sey meiner nur gewiß, ich bin es Deiner; wir brauchen uns, brum find wir uns getreu.

Doch fieh', es graut ber Morgen; lag uns fcheiben.

Ich stehe mit der Sonne erstem Scheine an aller Stande Spige vor dem Throne. Amru.

Und ich bin stets in Deiner Rah', umgeben von meinen besten Führern und Soldaten. Wir sind bereit zu jeder, jeder That!

Das heer erwartet dann in Schlachtordnung zum Angriff den Befehl. O schwinde, Nacht! heiß sehn' ich mich nach dieser Burgerschlacht.

Um schnellsten steigen, die das Reich verwirren; der erste König ward im Schwerterklirren!

(beide zu verschiedenen Seiten ab.)

Almanfaris, in trubem Nachsinnen einher, manbeinb.

# Almansaris.

Die Steine bleiben hell. Noch schlaft mein Sohn,

noch leibet er, und boppelt leib' auch ich! Der Krönungmorgen tagt. Es murrt das Volk. Den jungen König rufen tausend Stimmen; sie forbern ihn von seiner armen Mutter, die, in Verzweislung, schuldig nun zu sch einen, boch nichts vermag, als Reuethranen weinen! Helione fommt.

Selione.

Ich fuchte Dich im ganzen Schloffe schon, und finde hier Dich, hier im nacht'gen Dunkel, im hohen leeren Saale einsam irrend.

Almanfaris.

Der Rummervolle liebt bie Einsamkeit.

Belione.

Der Rummervolle? — Auch ber Reuige fucht in ber Stille Raum und Zeit zur Bufe. Ulmanfaris.

Bas willft Du bamit fagen, Selione? Selione.

Sieh' mir in's Auge, Königin! O nein, bas Deine strahlt in seiner alten Reinheit!
In dieses klare, wurdevolle Antlit hat kein Verbrechen seine Klau'n gedrückt. Es kann nicht seyn, was frech die Menge lästerk Dein Berz ist frei von ungeheu'rer That!
Und dennoch — dennoch — ach, wo ist Des Sohn!?

Almanfaris.

Nun erst versteh' ich Dich. Auch Du vertennst mich?

Das thut mir weh!

Belione.

D fprich, wo ift Dein Sohn?! Almanfaris.

Noch nicht zurückgefehrt von feiner Reise. Selione.

Von welcher dunkeln, fürchterlichen Reise? Glaubst Du, daß ich den Greis vergessen habe, ber den Bezier und mich in Schlaf gesenkt? Dem Zauberer hast Du ihn übergeben, weil Deinem Willen fest er widerstand. In seiner Blute ist der helb geopfert, damit er nicht die Krone fordern könne!

Almanfaris (fdmerglich)

D, meine Tochter!

Helione.

Eine Mutter konnte ben einzigen Sohn ber eig'nen Herrschgier ichlachten?

Die Lowin Schützt mit ihrem Blut ihr Junges!

### Almansaris.

Genug des Stachelworts, das mich emport; ich laffe mich herab, bei Ormuzd Dir das Leben meines Sohnes zu beeiden!

### Belione.

Und febt er, haltst Du heimlich ihn gefangen? D, laß ihn frei, ich burge für sein Herz; er wird sich nimmer an der Mutter rachen! Und — kannst Du Dich vom Herrschen nicht entwöhnen,

so nimm die Krone von Circassien. Ich biete Dir mein Erbreich jum Ersag. Georgien haft Du so mild beherrscht, Du wirst gewiß mein fleines Land begluden.

Almanfaris (gerührt). Du bist so gut, und thust mir boch so weh!

Belione.

Sern opfere ber Mutter bes Seliebten ich meinen Brautschat; benn Almansor liebt bas Madchen nur, bie Fürstin nicht in mir. D, gern entsage ich bem eitlen Titel, bin ich nur Königin in seinem Herzen!

Almanfaris (fie umaemenb). Mein ebles Mabchen, lost fich jeder Miston, bann werd' ich Dir für biese Stunde danken, in ber Du Deine Seele mir enthüllt.

Selione.

D, lof' ihn jest, ben harten, schweren Miklaut, bestich mich nicht mit schonen leeren Worten; Almansorn gib mir frei, ich bitte Dich! Almansaris.

Berschone mich, erwarte von der Zeit — Belione (bitter).

Bis er vergessen ist, und durch Verjährung die Krone sich auf Deinem Saupt befestigt? Das hoffe nicht. Ist auch mein herz zu ichwach,

um feinblich aufzutreten wider Dich;
bist auch als — Sohnesmörberin Du mir
durch der Sewohnheit Allgewalt noch heilig,
so kennt die Nation doch ihre Pflicht.
Dem Bolke, das nach seinem König fragt,
wird dann die Antwort nicht, gleich mir, versagt.
Bergebens stießest Du in's frühe Grab
bes kandes schönste Hoffnung kalt hinab;

von Deinem Haupt sinkt die geraubte Krone, und zitternd sieigst Du von dem blut'gen Throne! (sie geht ab.)

Almanfaris (allein).

Dahin bin ich gebracht, Albebaran! verbannt, verachtet von den Guten selbst, und offen angeseindet von den Schlechten, im Kampfe mit mir selbst. O, ende bald! Ich bin ein schwaches Weib, ich trag' es nicht! Der Vezier Giaffar tommt langsam und traurig.

Giaffar. -

Ich gruße Dich, erhab'ne Herrscherin; es gebe Ormuzd Kraft und Starke Dir an diesem wicht'gen Tage!

Almanfaris.

Guter Greis, Du zitterst sichtbar, Deine Stimme bebt. Giaffar.

Ich ahne Schreckliches, ich seh' im Geist in diesen Salen ftromen Burgerblut; denn bose meinen Amru es und Sadi. Der heut'ge Tag hangt schwer vom himmel nieder. Almansatis.

Ja wohl!

Giaffar.

Der Prinz ift also nicht zurucks gekehrt von seiner Reise?

Almanfaris.

Mein.

Giaffar.

Und Du

fannst auch nicht sagen, wo er hingereiset?

Almansaris.

Gerechter himmel, nein!

Giaffar.

Du trau'st mir nicht.

Das thut bem alten, treuen Diener weh; boch übt er brum nicht minder seine Pflicht, Dein Herrenrecht nach Kräften zu versechten. Das Heer, die Großen wuthen gegen Dich. Nur bei ben Burgern, bei den Bauern ift noch Heil für Dich. Sie priesen bankbar stets Dein milbes Regiment, und zittern vor bes Sohnes Herrschsucht und Eroberunggier;

brum habe ich ber Samptstadt Burger und bie Bauern aus ber Gegend aufgeboten. Da fand ich guten Willen, starke Arme. Bewaffnet haben sie sich still versammelt. Ein Theil bavon ist schon in's Schloß gezogen zu Deinem Schut, wenn die Emporer hier es wagen sollten, zu bem Schwert zu greifen.

# Almanfaris.

Für mich soll meiner Unterthanen Blut in diesen Mauern fließen? Das verhüte der große Ormuzd! Nein, mein alter Freund, es rührt mich Deine Treu', des Volkes Liebe, doch soll kein Arm sich für mein Necht erheben. Will mich das heer, die undankbaren Stände nicht dulden auf der stürmevollen Sohe, so steig' ich freudig heute noch hinab.

### Siaffar.

Und Amru bann und Sabi steigt hinauf, tyrannisch mit dem Eisenzepter herrschend. Nein, Königin, das darf ich nimmer dulben! Mit Blut auch muß ein Bolk die Freiheit kaufen, und beffer ift, und ehrenvoller auch, es fallen Tausenbe zu seiner Rettung, als daß es unter eines Wuth'richs Geißel ein Menschenalter durch als Sclave seufat!

Almanfaris.

Nein, Freund Siaffar, Leben lassen sich zuruck nicht kaufen, und noch wohnt in mir ein leises, frohes Hoffen, daß der Knoten sich ohne Gräuel lösen werde, daß mein Sohn auf einmal plöglich, unerwartet erscheinen kann.

Giaffar.

Du bist ein Rathsel mir; boch war' es ungesunde Staatsklugheit, ein ploblich, freudig, unerwartetes Ereigniß zu erwarten, und indessen die Sande ruhig in den Schooß zu legen, wenn kräftig unsre Feinde wirken. Nein! Ich habe Deinem wurdigen Gemahl und Dir gedient ein halb Jahrhundert schon, und immer streng nach meiner Pflicht gehandelt, vergonne mir auch heute sie zu thun!

(er geht gur hauptthur und winft hinaus.)
XXI. 13

Sefolge ber Ronigin und Frauen berfelben. Die fonigi. Infignien: Krone, Bepter und Purpurmantel werden gebracht. Dann ein Bug bewaffneter Burger und Bauern, Die als Leibwache ben Thron umgeben. Giaffar geht ab. Ein Sclabe tritt ein.

### Oclave.

Des Reiches Stande bitten um Gehor!

Almanfaris (gu ihren Frauen).

So hangt den Purpurmantel um die Schultern! (es geschieht; fie betrachtet ihn blifter)

Du buntles Blutgewand, mir graut vor bir! Bift du prophetisch?! Dun, foll Blut hier fließen,

(fie wenbet ben Blid gen himmel)

o, so gebeut, daß es das meine sey! — Die Krone gebt, den lastend theuren Schmuck! Ach, wüßte nur das Volk, wie er uns drückt, es neidete uns nimmer drum! — Den Zepter! Glanzvoller Stab, an bessen leichtem Neigen hängt Gnad' und Tod und Tausender Seschick, du brennst in meiner schwachen Hand, sie weiß in ruh'gen Zeiten nur zu führen dich!

O, tonnt' ich bich in ftarte Sande legen, die beine Allmacht nur jum Guten nugten! — (fie verfinft in trauriges Nachbenfen, ben Bepter. anftarrend.)

# Siaffar fommt.

Staffar (feife ju Almanfaris). Die Stande werden ungedulbig, murren.

### Almansaris.

So muß ich benn ben golbnen Stuhl besteigen, ber über einem Flammen: Abgrund steht! \_\_ Bohian, es fey! (ju Staffar) Die Stanbe führe ein!

(Siaffar geht ab; Almanfaris besteigt ben Thron.)

# . Almanfaris.

D, sie sind schwer, die ernsten herrscherpflichten!

Giaffar führe Die Stande ein, und fout fich bann jur Linfen bes Thrones. Die Grande, an deren Spige Sabi, ziehen paarweife in den Saal und bilden einen halbtreis, dem Throne gegenüber. Ihnen folgt Amru mit mehrern hauptleuten, die den hintergrund füllen.

Sabi (iritt in bie Mitte bes Salbfreifes). Es hat ber Stånde ehrenvolle Bahl

mich, ben Erzieher unsers theuern Prinzen, berufen an dem Tage seiner Krönung, in ihrem Namen vor dem Thron zu reden. Wir danken Dir, erlauchte Königin, daß Du bisher das Regiment geführt, um heut' dem Sohn es treu zu übergeben. So zeige uns nun unsern jungen König, daß wir die Huldigungen unster Herzen zu seinen Küßen liebend niederlegen.

Almansaris.

Ich seh' es gern, daß meine treuen Stande erkennen, daß ich meine Herrscherpslicht bisher erfüllt; doch ist Almansors Ardnung für heute, leiber, noch nicht möglich, denn der Prinz hat eine wichtige, geheime, unaufschiebbare Reise angetreten, von der ich täglich ihn zurück erwarte.

Sabi (nachbriidlicher).

Der Kronungtag ist ba. Dein Reich ist aus! Dem wurd'gen Sohn mußt Du es übergeben, von bessen hoben, selt'nen Tugenben wir eine neue goldne Zeit erwarten. Bo ist er nun? Wie ist es möglich, baß er turz vor biefem wicht'gen Tage fich aus feiner Refibenz entfernt, und nicht einmal ben treuften Dienern es vertraut?! Almanfaris.

Was mich, die Mutter und die Herrscherin, bewogen hat, den Prinzen zu versenden, darüber sind Wir keine Rechenschaft den Ständen schuldig.

Gabi.

Ja, so scheint es wohl; jeboch, verzeih'. Es fallt den Standen auf, daß zur Versendung Du die Zeit so übel gewählt, so übel, oder auch — so gut! Denn nach der Stande Ansicht könnte man auch glauben, daß Du ihn verschwinden lassen.

um ihm die Krone nicht zu übergeben, die Du noch langer felber tragen mochteft. Almanfaris.

Auf die unwürdige Verleumdung hat die Konigin und Mutter nichts zu fagen.

Gabi.

Berleumdung laft fich bas Gerucht nicht schelten.

Das, mas gescheh'n, verburgt wohl seine Echte beit:

und — um bie Untersuchung ju vermeiben, bie nicht gur Ehre Dir gereichen murbe, gib uns ben Pringen, gib uns unsern Ronig!

Die Stande (rufen with durch einander). Sib uns den Prinzen! Sib uns unfern König! Den Prinzen, oder Aufruhr! Sib den Prinzen!

Still, meine Freunde, haltet Euren Born, wie auch gerecht er fenn mag, noch zuruck; bie Konigin wird unfre Grund' erwägen und unfre heil'ge Bitte schnell erfüllen!

## Almanfaris.

Ich schwöre es bei meines Gatten Asche, baß ich bei ber Versendung meines Sohnes bes Reiches heil und seines nur bezweckt; boch biefen Augenblick zurück ihn rufen, ber himmel zeuge mir, ich kann es nicht!

Nun bann, so haft Du heimlich ihn ermorbet! Uns tauscht nicht Beiner Worte Doppelsinn. So rufe benn, in aller Stande Namen, ich Behe ob ber Sohnesmorberin!
Ich klage Dich vor Deinem Bolke an,
Du kannst nicht mehr Georgien beherrschen;
dem Laster huldigt nicht ein freies Bolk.
Herunter drum von unster Fürsten Thron
und in ben Kerker mit der Morderin!

Die Stande (die Sabel giebenb). Serunter mit der Morderin, herunter!
(Die Burger und Bauern treten, die Waffen fällend, vor den Thron. Almanfaris verbillt bas Gesicht.)

Burger : Anführer. Burud! Bei unferm Unterthanen: Gib, mit unferm Leben schugen wir die Furftin!

Giaffar.

Sie hat die Reinheit ihres Zweds beschworen; ein tadelloses Leben ist der Burge von ihrem Schwur —

Burger: Anführer.

Und gutes Regiment!

Was sie als Königin und Mutter that, mag vor dem ew'gen Richter sie vertreten. Wir halten uns an das, was uns sie war, und schügen sie auf ihrem Thront, bis Almanfor wiederkehrt aus fremben Landen!

Sabi.

Berblendete! Er kehret nimmer wieder! Seht Ihr benn nicht, daß diese Ungewißheit das Reich versenken muß in Anarchie? Der kleinste Theil der Unterthanen nur wird einer Mörderin ergeben bleiben, und — Bürgerkrieg ist dieses Zwiespalts Folge!

Burger : Anführer.

Du, weiser Sabi, willft ben Burgerfrieg! Glaubst Du es benn, bag wir Dich nicht burchichau'n?

Du ftehst umsonst nicht an der Stande Spige; wenn Du das alte Regiment gesturzt, willst Du auch an die Spige der Regierung!

Amru (ungebulbig vorgretend, raub). Bergebens, weiser Sabi, hoffest Du mit Grunden bummen Pobel zu bezwingen, ber, aufgehett von einem list'gen Beibe, fanatisch fur die schlechte Sache wuthet.

Sobald man flar ift über Zwed und Urfach', bann ift Gewalt das beste Argument!

(er wendet sich trogig an Alman faris)
In meines Heeres Namen komme ich,
von Dir den vielgeliebten König fordernd.
Die besten Führer hab' ich mitgebracht;
sie sprechen so wie ich, und so wie sie
ruft unser ganzes heer: Gib uns den König!

Die Sauptleute.

(rufen burd einander, an die Cabel ichlagend.) Den Ronig gib uns! Gib uns unfern Ronig!

Almansaris.

Ich kann es nicht! — Ihr foltert grausam mich! —

Umru.

Du kannst es nicht? Wohlan, so funde ich Dir ben Gehorsam Deines Heeres auf! Es hat bem jungen König schon geschworen, und da Du seines Mordes überwiesen, verhaftet Dich des Königs treues heer!

Sabi.

Die Stande ftimmen bei!

Burger: Anführer.

Dein, nimmermehr!

Amru.

Ihr wagt es, Amru Biderstand zu leisten? Armselige! Bum Gabel, Baffenbruber! Berein, Gefahrten! Jego gilt's! Bur Schlacht! (Goldaten bringen zur Mittelthur ein. Amru und bie hauptleute ziehen die Gabel.)

Sabi (ju ben Stanben). Laft bie Gefahr uns theilen und ben Ruhm! hinauf jum Thron!

Sabi mit ben Ständen und Amru mit ben Rriegern bringen gegen die Thron- Mache vor. Eben, als fie handgemein werden wollen, steigt Albebaran zwischen ihnen, unter Donner und Blig, aus ber Erde.

Albebaran.

Burud, Emporer: Rotte! (Die Stände und Soldaten taumein gurud.) Vernichtung harret beffen, ber es magt, bas Schwert ju guden gegen bie Regentin! Amru.

Mit Blig und Donner magft Du Beiber forecen,

doch keinen Krieger, ber im Helm ergraut. Ich sende Dich ber Holl', aus der Du auf: fliegft!

(er bringt auf ihn ein mit hochgeschwungenem Gabel.)

Albebaran (ibn berührend).

Steh', Bosewicht!

(Amru bleibt in Diefer Stellung unbeweglich ftebn.)

Gabi.

Euch schreckt ein Blendwerk nur! Es sind die Saukeleien mannigsaltig, die schon die List der Menschen ausgesonnen. Mit kalter Ruhe und Entschlossenheit geh' dem Phantome ich entgegen. — Wer zu folgen Muth hat —

Albebaran (ibn berührend).

Schweig! -

(Sabi bleibt in einer rednerifden Stellung ftebn.) Zuruck, Emporer!

Rehrt in der Ordnung alte Schranken wieder! So rechte nie ein Volk mit seinem Herrn! Ich tabl' es nicht, daß Ihr den Prinzen heischtet; ber Zweck war gut, gesehlos war bas Mittel, und strenge Züchtigung verdienet Ihr! Doch Ihr seyd irre blos geleitet, drum traf meine Strafe die Verführer nur, und Eurer Königin Vertheidigung bin ich bereit zu sühren. (zu Almansarts)
Kasse Muth!

Gib mir ben Ring! Es bunkeln schon bie

Steine.

Die Stunde naht; es ibst fich jeder Mifton. Es hat Dich Dein Vertrauen nicht getäuscht. Zum letten Male, Marmor, offne bich! Die Nische in dem Pfeiler offnet fic. Der Pring

# tritt langfam beraus. Albebaran verfinft. Almanfor.

Wo war ich? Hab' ich wieder blos geträumt? Der Traum war wieder gräßlich, doch belehrend. Von manchem falschen Wahn bin ich geheilt. Allein, wo bin ich? In dem Krönungsaale? Was deutet biese Menge Menschen hier? Was seh' ich? Auf dem Throne meine Mutter? (er fürzt an ben Stufen bes Thrones nieder)

(er fturgt an ben Stufen bes Thrones nieber, D, meine Mutter, meine theure Mutter,

Du hattest Recht! Wie weise riethest Du! Doch meine Jugend, ungestum, verbildet, und kindisch stolz, verkannte Deine Beisheit. Jest ist der Nebel, der mein Herz vergistet, hinabgesunken vor der Bahrheit Sonne. Ach — schon war ich nicht gut mehr, im Begriff,

ein harter, kalter Bofewicht zu werden! — Bur Bolle fahre falfche Ruhmbegier! Ich bin genesen! Dank Dir, hoher Ormuzd! (Almanfaris fteigt an ber Sand bes Pringen bom Thron und umarmt ibn.)

## Almansaris.

Es bankt die Mutter ihm aus voller Seele, wenn auch bes theuren Sohnes Beilung sie mit manchem tiefen Schmerz erkaufen mußte.

Giaffar (gerührt).

Aus Schmerzen wird bie Leiter ja geflochten, auf ber wir auf zu hohern Freuden fteigen.

Mimanfaris.

Doch sprich, mein Sohn, wie war es möglich, bag

i

fo fcnell bie Ueberzeugung Dich bezwang?

## Almansor.

Ich wurde selber ein Erob'rer, Mutter! ein Mann von hohem Muth und selt'ner Kraft,

boch eine milbe, schnaubenbe Byane, bie nur gerfleischte, bes Bergnugens willen. 3ch badete mich falt in Menschenblut. Das Chenbild bes großen Beltenfchopfers, mein Cbenbild, erfannte ich nicht mehr in meinen Brubern; nur Maschinen waren fie mir fur meine 3mecke. Rubig ließ ich fie gertrummern, wenn es nothig fchien. 3ch führte immer ungerechte Rriege. Raum zwang ein leichenvolles Schlachtfeld, noch beleuchtet von der Borfer Brande, mir ein ernftes Ginnen ab. Die alten Berricher fließ ich vom Throne, mich hinauf zu schwingen, und Alles huldigte und bebte mir. Doch nimmer mar ich gludlich, benn ber Bag, die Fluche aller Bolfer tonten laut ju meinem hoben goldnen Gis binauf. Auch maffnete fich manche tapfre Sand, von bem Tyrann die Menschheit zu befreien.

Da lebte ich in steter Todesfurcht, und wurde tuckisch, menschenfeindlich, grausam. Wie habe in den Menschen ich gewüthet! Ich hasse mich, ich war ein Ungeheuer! Dank, Ormuzd, Dank, daß es ein Traum gewesen,

benn nicht ertrug' ich ber Berbrechen Laft! Ulmanfaris.

Und Du erwachteft?

Almanfor.

Als des Ew'gen Engel, die Pest, dahin gerafft mein Rauberheer, der Rest sich wuthend gegen mich emporte, mich zwingend, meiner Krone zu entsagen, da hatt' ich zwischen Schmach und Tod die Bahl,

und leerte fluchend einen Becher Gift, ber mich — in Deine Mutterarme warf. O, nimm mich gutig auf! Verzeihe mir ben Uebermuth, mit bem ich Dich gekrankt! Almansaris.

Mein guter Sohn! Wie gern verzeiht bie Mutter

bem Sohne, ben sie liebt, noch mehr als sich! Ich preise mein Geschiek, daß ich geheilt Dich sehe an dem Tage Deiner Krönung. Besteige Deines Vaters Thron, Du wirst ihm eine Zierde seyn! Georgien! Auf, huldige Almansorn, deinem König!

Mile.

Almanforn Beil! Dem jungen Ronig Beil! Ulmanfor.

Richt also, meine Freunde, meine Mutter! Den Jahren nach bin ich zum Throne reif, boch, leiber, nicht an Weisheit und an Tugend. Du hast zehn Jahre schon dieß Volk beglückt; beglück es ferner, bleibe Konigin!

Giaffar.

Nein, Pring, jest bift Du biefer Krone murbig! Alman for.

3ch fenne mich, Siaffar. Endlich ist mein Geist baran gewohnt, mir nicht zu fcmeicheln.

Gelernet hab' ich, Menschen zu verderben im blut'gen Krieg, boch zu begluden nicht.

Ein

Ein guter Felbherr bin ich allenfalls, boch war' ich immer nur ein schlechter Konig. Was mir noch fehlt, das will von Dir ich lernen

und von der Mutter weisem Regiment. Wenn dann nach Jahren Du vielleicht es meinst,

daß ich regieren kann, wenn sich die Mutter, die ich doch ewig nicht erreichen werde, nach Ruhe sehnt, dann nehme ich die Krone, doch eher nicht!

(Ein Donnerichlag und Blig, dem Darmonica Accorbe folgen. Des Gaales hintergrund öffnet fic. In einer Glorie fowebt, jum Cougeift verflärt, in Jugenbiconheit, mit Flügeln, Albebaran.

#### Albebaran.

Vollendet ift die Beilung! Dieß Wort ift Burge mir und Deinem Volle. Wer einer Krone frei entsagen fann, ift ihrer werth. Nimm sie von Deiner Mutter,

(Almanfor läßt fich vor feiner Mutter auf ein Anie nieder, die ihm ihre Krone auffest.)
und folge immer ihrem treuen Rath.
Daß auch in spatern Zeiten nie ein Ruckfall
xxi.

bie Ruhe Deines Bolfes storen moge, so mogen die Verführer Deiner Jugend, als Zeugen meiner Rach', an Deinem Throne, ein warnend Denkmal ungerechten Muths und feiler Staatsklugheit, in Warmor stehn! Almansaris, Du batest jüngst den Ew'gen um einen Strahl aus seiner Klarheit. Schnell erhörte er die fromme Vitte, sandte Dir einen seiner Diener von dem Thron. Ich bin der Schutzgeist von Georgien!

Almanfaris.

Bring' unfern Dant dem Bater über Sternen!

Belione fommt fonell.

Belione.

Man fagt: Almansor sey vom Tod' erstanden! Ich hoff' es nicht, und glaub' es doch so gern. Er ist es, Himmel, ja, Almansor lebt, er lebt für mich!

> Almanfor (fie umarment). Ha, meine Helione! Belione.

Richt mahr, Du gurnft nicht mehr?

Almanfor.

Du garte Seele,

vergib ber Robbeit, die Dir weh gethan! Selione.

O, mein Almanfor!

Almanfaris.

(beide umichlingend und fo mit ihnen eine Gruppe bilbend.)

'Meine guten Rinder! 2(bebaran.

Georgiens Schutgeist fegnet Euern Bund! Alle.

Der Em'ge fegne unfern guten Konig!

Der Borbang fallt.



Gedrudt bei A. B., Schabe in Berlin.